

## Leben und litterarisches wirken

Karl Leonhard Reinhold



hil 3778.90 140000

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE George Schünemann, Jackson FUND

FOR THE PURCHASE OF BOOKS ON SOCIAL WELFARE & MORAL PHILOSOPHY



GIVEN IN HONOR OF HIS PARENTS, THEIR SIMPLICITY SINCERITY AND FEARLESSNESS

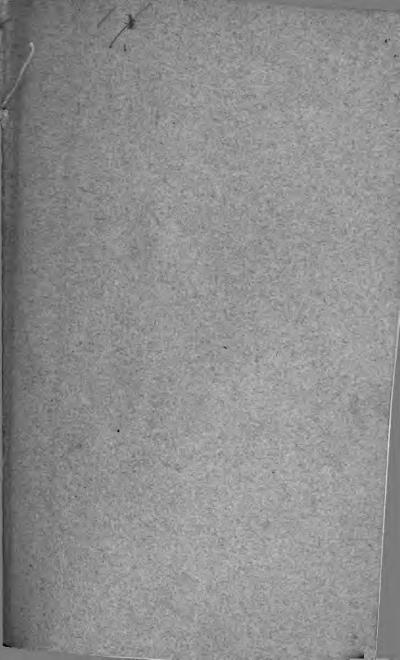







K.L.REINHOLD. yeb.26. Octbr. 1758. yest.10. Spril 1825.

13.8 cm

Karl Leonhard Reinhold's

## Leben und litterarisches Wirken,

nebft

einer Muswahl von Briefen

Rant's, Fichte's, Jacobi's

und andrer philosophirender Zeitgenoffen an ibn.

berausgegeben

b o n

### Ernft Reinhold,

ordentlichem Professor ber Logit und Metaphysit an ber Universität au Bena.

Mit dem Bildniffe Rart Leonhard Reinhold's.

Tena, Friedrich Frommann. 1825.



Phil 3778.90

HARVARD COLLEGE LIBRARY

JACKSON FUND

JULY 27,1927

#### Borrede.

Bei bem Entwurse ber Biographie meines Batere leitete mich junachst die Absicht, ber zahlreichen
und ehrwürdigen Menge seiner juruckgelassenen perfönlichen Freunde und Bohlwollenden einen von Mehreren unter ihnen mir ausgesprochenen Wunsch zu erfüllen. Für genügend hielt ich es, die Hauptmomente seines innern und äußeren lebens in einer gedrängten Zusammenstellung ihnen vor Augen zu führen.
Jeder von ihnen wird hier gewisse Puncte sinden, an
die er liebe Erinnerungen anknupsen, und Andeutungen des ihm vorzugsweise Interessanten, welche er zu
vollständigen Schilderungen ihm wohlbekannter Einzelheiten sich ausmalen kann.

Indem ich ben gehofften Rreis meiner lefer bemjenigen ahnlich mir bachte, für ben mein Vater einst
feine Abhandlungen über die Resultate der Kantischen
Philosophie bestimmte, glaubte ich den Werth der ihnen darzubietenden Gabe-beträchtlich für sie zu erhöhen, wenn ich zugleich die litterarischen und freundschaftlichen Beziehungen, in denen der Verewigte zu
den Vorzüglichsten der ebenfalls Verstorbenen unter
seinen philosophirenden Zeitgenossen gestanden, durch
Mittheilung von Vriesen derselben an ihn auf eine
authentische, die Berichte des Sohnes bestätigende,
Weise anschaulich machte. Diese Vriese schlienen mir,
im Ganzen genommen, auf eine nicht geringe Theilnahme Unspruch machen zu dürsen, mögen sie nun als

ein Beitrag zu ber Geschichte ber neueren Philosophie ober zu ber Characteristik ber Personlichkeit Reinhold's sowohl als ihrer merkwürdigen Verfasser betrachtet werden. Gewiß ist es, daß sie uns, nachst meines Vaters Werken selbst, am besten darüber be-lehren, welchen Rang er unter Deutschlands Wahrsheitsforschern eingenommen, da sie uns auf das deutslichse zeigen, wie jene dem seinigen am nachsten verwandten Geister ihn anerkannt, über ihn geurtheilt und für ihn empfunden haben.

Es führt uns die Auswahl ber Briefe - in welche ich burch mehrere Grunde mich bewogen fand feines ber in meinen Banden befindlichen Schreiben von noch lebenden Philosophen an ihn aufzunehmen, gesett auch baß mir bie erfoderliche Erlaubniß hierzu nicht entfanben batte, wenn ich fie erbeten - nur bis zu bem Unfange ber letten Periode in meines Baters litterarifdem Wirken, ju jener fpateren Beit feines Lebens, ba er feine Synonymik auszuarbeiten und in ihr ein ihm burchaus eigenthumliches metaphnfifches Snftem auszubilden begann. 3ch mar baber in bem Fall; uber meines Baters fchriftstellerifche Leiftungen aus Diesem Zeitraume nur mein individuelles Urtheil vorlegen ju fonnen. Gingebent nun, bag jur eigentlichen Begrundung beffelben bier nicht ber Ort mar, habe ich mir vorbehalten, bei einer andern Belegenheit bem philosophischen Publicum, wenn mir baffelbe ein freundliches Bebor nicht verfagen wird, meine Unfichten über bas Problem ber Philosophie und über bas Berhaltniß ber Synonymik ju beffen lofung ausführlicher vorzutragen.

Außer einer schonenden Rachsicht mit ben meiner

Feber vielleicht entschlüpften Mangeln ber Darstellung wunsche ich mir auch noch dies von meinen lefern, daß sie, was Genauigkeit und Bollständigkeit in der von mir gegebenen Characterschilderung meines Baters — nämlich nicht des Philosophen, sondern des Menschen betrifft, ihre Foderungen in dieser Hinsicht nach folgendem Gesichtspuncte modificiren mogen.

Micht eine jede Biographie, bunkt mich, braucht ihren Begenstand in sittlicher Rudficht vollkommen fo barguftellen, wie er bem Scharfen und falten Blide bes danglich Unparteifchen, ohne Borliebe wie ohne Abneigung ihn Betrachtenben, fich enthullt, ber mit gulanglicher Urtheilefabigfeit ausgeruftet ihn von allen Seiten gepruft und erforicht bat; alfo feine gebler eben fo genau wie feine Tugenden aufzudeden und auf Roften ber Uebereinstimmung aller Buge zu einem barmonifchen Gangen treu zu fenn. Allerdings muß gugegeben werben, baß fie nicht anders beschaffen fenn barf, wenn es bei ihr hauptfachlich auf Forderung ber Welt-und Menschenkenntniß abgesehen ift. ber erwarten wir in ber Regel, bag und bergeftalt Staatsmanner, Belben, überhaupt biejenigen befchrieben werben, Die ihrer Individualitat und ihrer Lage gemaß auf Die Buftanbe ber burgerlichen und au-Bern Erifteng von Bielen bedeutend einzuwirken vermocht haben, oder auch Undere, beren lebenslauf burch feltfame Schicffale, beren Perfonlichfeit burch eine originelle Befonderheit hervorstechend ift. Es laft fich aber auch noch eine andere Urt ber Biographie rechtfertigen und als einer gewiffen Sphare angemeffen geltend machen, in welcher bie Perfon fo gezeichnet wird, wie ihr Bild in ber Vorstellung bes fie zwar ebenfalls von Grund aus fennenden, jugleich aber fie innig liebenden und verehrenden Unhangers bei fo manchen gemuthlichen Beranlaffungen bervorgerufen erfcheint, mo Die fleinen Flecken und Mangel, welche Die Reinheit Des theuern Bildes truben murben, gurudtreten und nur bas Bute und Schone in feiner Mahrheit fich ver-Eundigt. Gine folche Zeichnung burfte nicht bloß meinem Bermogen, fonbern auch ben 3meden am meiften entsprechen, welche fur Die Biographie meines Baters gegeben find. Im Bezug auf einen philosophischen Denfer und lehrer, beffen die Mugenwelt berührendes Thun, fo weit es ber Geschichte angebort, in schriftliden und mundlichen Mittheilungen ber Ergebniffe feiner Meditationen bestanden, beffen leben an außeren Beranderungen feinesweges reich und in hochft einfaden Berhaltniffen ber Musubung feines Berufes geweiht gewesen, mag es fur Die Helteren fo am erfreulichften, fur Die Jungeren am lehrreichften fenn, wenn ihnen fein Character, mit Uebergebung unwefentlicher Inconsequenzen und unerheblicher Schwachen, Die nicht sowohl der edlen vortrefflichen Individualität als vielmehr ber Unvollkommenheit ber menfchlichen Ratur überhaupt anzurechnen find, nur von ben Sauptfeiten bargestellt wird, wie er fich in feinen berrichenben Grundfagen, Gefinnungen und Beftrebungen bewahrt und mit bem vollsten Rechte in ber den Meinung ben Namen eines mufterhaften fich erworben bat.

Erste Abtheilung.

# Karl Leonhard Reinhold's

Leben

und

litterarisches Wirken.

• 2

#### Erfter Abichnitt.

1758 - 1786.

Rarl Leonhard Reinhold murde in Wien am feche und zwanzigften Dctober 1758 geboren. Gein Bater hatte im heere der Roniginn Maria Thereffa mabrend einiger Sabre des Deftreichschen Erbfolgefrieges als Cubaltern; officier gedient und war an dem Wiener Arfenale als Inspector angestellt worden, nachdem die Rolgen einer Urmwunde ihn jum ferneren Rriegsdienfte untuchtig ges macht. Er war ein biedrer, gutmuthiger, lebensluftiger Mann, durch feine Eigenschaft bor der großen Menge feiner Mitburger ausgezeichnet. Er liebte feine Ramilie berglich, war freundlich und heiter in bem Umgange mit den Seinigen und forgte fur den Unterricht feiner Rins der, deren Bahl bis ju fieben anwuchs, mittelbar burch Beftreitung der erfoderlichen Roften, fo gut er es bere mochte. Da er gern und taglich, mann feine Gefchafte beschickt maren, seinen Erholungen außerhalb des Saufes nachaing, fo lebte Die Mutter meines Baters Defto eine gezogener in dem Rreife ihrer hauslichen Pflichten und Freuden. Ihr fanfter und frommer Ginn mirfte auf meis

nes Baters Gemuth schon in dessen früherer Rindheit bile dend ein. Durch die Erziehung, welche der Rnabe von ihr, der innig Geliebten und Berehrten, empfing, wurde in seinem Character der Grund zu jener ächten, nicht in einem phantasiereichen Ropfe, sondern in einem liebevols len Herzen wohnenden Religiosität gelegt, deren Reime in der Regel, je früher gepstegt, desto tiefer in dem Insnern des Menschen Wurzel schlagen und desto fräftiger sich entwickeln.

Rarl wurde in feinem vierzehnten Jahre, mit ruhm; lichen Zeugniffen ausgestattet, aus der oberften Claffe des Somnafiums entlaffen, in beffen unterfte er in feinem fiebenten getreten mar. Seine Eltern widmeten nunmehr ihn, den altesten ihrer Cohne, dem geiftlichen Stande, fur den feine eigne Reigung fich entschieden hatte. den Lehrern an dem Symnasium maren Jesuiten. Diese hatten an ibm eine rege Lernbegierde, eine feinem Alter voreilende Saffungefraft bemerft und fich bemubt, ibn für ihren Orden zu gewinnen. Es war ihnen wohl leicht gelungen, das empfangliche Gemuth und Die lebhafte Einbildungsfraft des Rnaben fur ihre 3mede ju ftimmen. Nach zuruckgelegtem vierzehnten Jahre, im Spatherbfte 1772 mard er ale Rovitius in das Probhaus des Jefuis tercollegiums ju St. Unna in Wien aufgenommen.

Er hatte in demfelben noch fein volles Jahr juges bracht, jedoch schon ganz an die dort eingeführte, von der strengsten Ascetik geregelte, Denks und Lebensweise sich gewöhnt, als am zwölften September 1773 die durch den Pahst Clemens XIV. befohlne Aushebung des Ordens in seinem Collegium erklart und er demnach seiner Famislie zurückgegeben wurde. Eigenthumlich und naiv spricht

sich der findlich fromme und dabei von den Ansichten der ihm eingeprägten Glaubenslehre noch durchaus bes fangne Sinn des faum Funfzehnjährigen in einem zufällis ger Weise noch vorhandenen Briese aus, den er in jes nem für ihn so bedeutungsvollen Momente an seinen Baster geschrieben, um ihm einige nähere Umstände zu ers zählen, von denen die Befanntmachung der pähsslichen Bulle begleitet worden war, und die Wiederaufnahme in das elterliche Haus sich zu erbitten. Aber auch von einer in so frühem Alter seltnen Besonnenheit und Uebers legung zeigen sich in diesem Briese Spuren, und ich theile ihn meinen Lesern mit, die ihn in mancher hins sicht interessant sinden werden.

"Probhaus bei St. Anna, den 13ten Gept. 1773."

"Gnade und Friede unfres herrn fen mit Ihnen, beffer herr Bater!"

"Run ist denn also das Strafgericht, das dem Uns glauben und der Sittenlosigkeit unfrer heutigen Welt und leider auch der kauigkeit unfrer Rovizen so lange her ans gedroht wurde, endlich über uns ausgebrochen! Unfre heilige Wutter, die Gesellschaft Jesu, ist nicht mehr, und wahrscheinlich bin ich nicht der erste, der Ihnen dies se scht, und wir werden nicht ungewarnt gezüchtigt. Die Weissaug an die gesammte Christenheit: "Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut wers den ", und die Orohung an unste Rovizen: "Weil ihr weder kalt noch warm send, will ich euch aus meinem Munde ausspeien", waren doch so deutlich. Unser Pas

ter Nector bat fie und mobl bundertmal wiederholt, und wer hat fich daran gefehrt? Ich fann und will meinen Rachften nicht richten; aber bon mir felbft muß ich's gu meiner wohlverdienten Schande fagen, daß mein ungeifts liches Betragen allein ftraffich genug mar, um ber Lange muth Gottes ein Ende zu machen. Das haben nicht une fre frommen und weisen Dberen alles gethan, um das Rachschwert der Gottlichen Gerechtigfeit aufzuhalten! Schon bor einigen Monaten murde eine Encyclica une fres Pater Generals im Refectorium porgelefen, melde durch alle vier Belttheile berumgeschickt murde, und uns alle jum gemeinschaftlichen Gebete und ju außerordents lichen Bugwerfen auffoderte, um ein großes Uebel, mels ches unfrem Orden und der Chriffenwelt bevorffunde, abs gumenden. Unfer Pater Provincial befahl une, den volle fommenen Ablag, ben er uns bei feiner Unfunft gur ges wohnlichen Bifitation anfundigte, wie auch nicht minder das hohe Berdienft der beimlichen Gemiffensrechenschaft, Die wir ihm ablegen mußten, fur Die Intention Des Pas ter General aufzuopfern. Unfer D. Rector ließ bas muns derthatige Snadenbild der feligsten Jungfrau auf der Treppe des zweiten Stockwerfes aufs prachtigfte auss schmucken und bor bemfelben von uns durch drei Lage und Rachte Beiftunden halten. Die gange Beit Diefer Undacht hindurch nahmen wir Novigen unfre Speifen auf dem Rugboden figend und die Patres fnieend ein. gange Borrath von Strobfrangen \*) mar ichon eine Biers

<sup>\*)</sup> Sie hießen auch Efeltronen, und wurden von den Jefuiten bei der Tafel auf dem haupte, ftatt des Barretes, gur Bugubung getragen.

telstunde vor der Mahlzeit unter Priester und Novigen vertheilt und außer den diffentlichen allgemeinen Dorsals Disciplinen \*) hatte jeder seine besondre Erlaubniß für eis ne Spanische auf alle Tage. Unsre Bet; und Bustage waren endlich vorüber, und da wir, außer mit unsren Borgesetzen, mit keinem Menschen, nicht einmal aus uns sem Orden selbst, sprechen durfen, so konnten wir auch nichts erfahren, was uns in der Zuversicht, bei Gott ers hort zu sepn, storen konnte.

Bir brachten den letten Donneretag, wie gewöhn: lich, außerhalb der Stadt in unfrem Garten gu, und mas ren alle unter einander recht froblich im herrn. Ich ges wann auf dem Billarde gwolf Ave Marias, Die Strotts mann, und auf dem Boffelplate wiederum funf andre, Die Poller fur mich beten mußte. Wir gingen um fieben Uhr Abends nach Saufe und wurden nicht wenig uber, rafcht, als wir gleich beim Gintritt an der Pforte uns fren Rector und alle Patres und Fratres mit ihren Flus gelrocken angethan fanden, die fich in zwei Reihen ges ftellt hatten, um, wie wir's nennen, Spalier ju machen. Die Regel Des Stillschweigens, Die mit dem erften Erit; te, den wir in die Stadt thun, auch an Recreationstas gen uns verbindet, erlaubte und nicht, der Urfache dies fer wenigstens in Rudficht auf Die Zeit fehr fonderbaren Erscheinung nachzufragen, von der wir fonft aus dem Ordensgebrauche mußten, daß fie einen Befuch bom als lerhochften Sofe oder von feiner Sochfürftl. Eminen; be:

<sup>\*)</sup> Dorfaldisciplin hießen Beifelftreiche auf den Ruden 3wis fichen den Schultern, Spanifche Disciplin diefelben ein Paar Spannen weiter unten.

Deutete. Bielleicht war uns die Beobachtung des Stille schweigens nie fo fauer, als diesmal, da wir uns einander unfre Muthmagungen fo gern abgefragt und mitgetheilt batten. Bir gingen fillichweigend in bas Mufeum \*) jeder an fein Dult, und ber chariffimus Mas nuductor \*\*) fagte uns lefung der Lebensgeschichten uns frer Beiligen an. Ich meinerseits fonnte vor Unruhe und Reugierde feine Zeile Ginnes auffassen. Ueber eine Beis le fam ein Rrater, Der Dem Schatmeifter, (Diefer ift ime mer ein Rovige des zweiten Jahres) den Schluffel gur Schaffammer abfoderte. Dies fiel uns allen noch mehr auf. Der Schatmeister bat in feiner Inftruction Die Beifung, nie den Schluffel aus der Sand ju geben, und fcbließt immer felbft auf, wenn ein Unfriger aus einem andern Collegium oder aus einer andern Proving fommt und die Roftbarfeiten feben will. Als ich vor dem Schlas fengebn der Schattammer vorbeiging, fand ich fie mit einem großen faiferlichen Detschaft verfiegelt. Bon Dies fem Augenblicke an abndete mir nichts Gutes mehr. Den Darauf folgenden Tag bielten wir die alle Freitage ges wöhnliche Lagordnung und famen eben um halb feche

<sup>\*)</sup> So hieß der Saal, in welchem die Nobition den Lag über fich aufbielten.

<sup>\*\*)</sup> Diefer war ein Rovitius, dem die untergeordnete Aufficht über alle seine Mitbruder anbertraut war. Er fundigte ihnen jede, von dem Rector ihnen auferlegte, Berrichtung an und swar auf folgende Beise. Er flingelte einmal und da mußten alle Rovitien von ihren Stuhlen aufstehen, das zweitemal, und alle mußten auf die Kniee fallen, und den Beschl erwarten, den er nach dem dritten Geläute gab, entweder zum Lesen, oder zum Tafeldeden, oder zum Austehren der Gange, u. f. w.

11hr Abends aus dem Dormitorium von der Spanifchen Disciplin guruck, ale wir Befehl erhielten, uns fogleich in das Zimmer Des D. Provincials ju verfugen. Datres und Fratres waren bier ichon versammelt. Dben am Kenfter fand ein Tifch mit einem Erucifire und zwei brennenden Lichtern. Wir wurden an der Thure rechts und links gereibet und gitterten bor banger Erwartung Deffen, mas da fommen follte, als ein Domberr von der Metropolitanfirche bereintrat, fich mit feierlichem Ernfte an den Tifch fette und eine pabstliche Bulle abzulefen anfing. Ich habe in meiner Befturgung und bei dem Schluchgen meiner Mitbruder faft den gangen Inhalt überhort, bis auf die Borte: ,, die Rovigen follen fos gleich entlaffen werden ". hier brachen wir alle in laus tes Wehflagen aus und mußten uns fogleich entfernen. Als wir wieder im Mufeum beifammen maren, trug uns ber Manuductor im Namen des D. Rector an: Die Berg bindlichfeit, ibm und der Regel ju gehorchen, mare gwar mit dem Orden nunmehr aufgehoben, aber Ge. Soch: wurden hoffe, jeder von une, der feine beilige Regel mehr nach dem Gefete der Liebe, als nach dem des 3manges beobachtet habe, werde nun das Undenfen an feine Mutter, Die Societat, fo werth halten, daß er auch nach ihrem Tode ihrer Unweisung gemäß gerne leben werde, fo lange es fich thun ließe, oder, mas daffelbe fage, fo lange wir und noch im Drobhaufe aufzuhalten hatten. hierauf gab er bas Zeichen gur geiftlichen Les fung. Mir fiel nun wohl ein, daß ich wieder ju meinen lieben Eltern nach Saufe mußte. Allein Da mich das Gefet der Liebe, an welches und der Manuductor erin; nerte, noch immer an meine beilige Regel bielt, fo magte

ich es nicht, mit Biffen und Willen an Gie und an Das elterliche Saus zu benfen, eine Sache, Die ohne Berletung der Regel nie anders geschehen darf, als in der Abficht, fur Eltern und Ungehörige gu beten. fo eifriger Chrift, wie Gie, mein befter Papa, weiß beis nabe fo gut als ein Geiftlicher, daß es beiligere Bande gibt, als jene ber fundhaften Ratur, und daß ein Mensch, der dem Rleische abgestorben ift und nur noch Dem Geifte debt, eigentlich feinen andern Bater mehr bas ben fonne, als den himmlischen, feine andre Mutter als feinen beiligen Orden, feine andern Bermandten ale feisne Bruder in Chrifto, und fein andres Baterland als den himmel. Die Unbanglichkeit an Rleifch und Blut ift, wie alle Beiftlehrer einstimmig behaupten, eine Der ftartften Retten, mit benen uns Satan feft an Die Erde fcmieden will. Ich hatte auch wirflich mit diefem Erb; feinde unfrer Bollfommenheit geffern Abend, Die Racht und den beutigen Morgen uber einen faft eben fo befchmer; lichen Rampf, als gleich im Unfange meines geiftlichen Standes. Denn alle Augenblicke gauberte er mir Dava und Mama, Bruder und Schwestern, Onfel und Zans ten, felbft unfer Stubenmadchen nicht ausgenommen, por Die Augen des Beiftes. Gie tonnen fich Die Gemiffens, angft vorftellen, die ich auszustehn hatte, bis endlich beut neun Uhr Morgens der Manuductor anfundigte : Der Das ter Rector erlaube uns allen, an unfre Ungeborige gu fcreiben und fie auf unfre Buruckfunft vorzubereiten. Bu großerer Beruhigung meines Gemiffens begehrte ich fur meine Perfon vom Manuductor insbefondre Erlaubnig, nicht nur beim Schreiben, fondern auch fonft den Tag uber an meine nachsten Blutsfreunde benfen zu burfen.

Ich erhielt fie auch, die Zeiten der Meditation, der geist lichen Lesung und des Angelus Domini ausgenommen. Den leidigen Bersucher noch mehr zu qualen und mir noch obendrein das Verdienst des Gehorsams zu machen, ging ich vor dem Schreiben zu unstem P. Rector selbst auf die Stube und ersuchte ihn, mir das Nachhauses schreiben in Kraft des heiligen Gehorsames zu befehlen.

Dir ift jest nichts Undres mehr ubrig, als daß ich Sie, befter Papa, fußfallig und durch die Liebe unfres herrn bitte, mich wiederum in Ihr haus aufzunehmen, und weil der P. Rector gern fabe, daß Diejenigen, wels che ihre Eltern bier haben, bald aus dem Robitiate ta: men, mich unmaßgeblich etwa morgen Rachmittag abzus Bahricheinlich werde ich nicht lange ju Saufe Denn nach einer flaren Beiffagung unfres beis bleiben. ligen Baters follte Die Gefellichaft zwar der Lift und Ges walt ihrer Reinde unterliegen, aber nur, um in furgem mit befto großrer Berrlichfeit wiederhergestellt ju mers Diefer Troft, den und D. Rector beut frub, in eis ner rubrenden Aurede mittheilte, fam eben gur rechten Beit, nicht nur, um unfre beflommenen Bergen ju ers leichtern, fondern auch, um manchen von uns von einem gefährlichen Schritte abzuhalten, den er fonft febr leicht hatte thun tonnen. Es ichickten namlich mehrere Pralaten, Provincialen, Mebte und Probfte in unfer Novitiat, lies Ben und ihres Beileides berfichern und jedem von une, ber fich entschließen murbe, geiftlich zu bleiben, ohne Beis teres ihre respectiven Ordenstleider anbieten. Bieder eis ne Schlinge bes argliftigen, fich in einen Engel bes lichts fo oft verstellenden Teufels, der gar mohl weiß, wie P. Rector fagt, daß die Gefellichaft feinen, der einmal das

Rleid eines andern Ordens getragen bat, vermoge ihrer Grundberfaffung unter die Ihrigen aufnehmen fonne! D. Rector meinet alfo, wir follen jeder wenigftens ein bals bes Jahr ausharren und und mahrend Diefer Beit gu feis nem andern, meder geiftlichen noch weltlichen, Stande entschließen. 3ch merde, mit Ihrer Beiffimmung, feinem Rathe folgen, besonders da ich erft funfichn Jahre alt bin und folglich durch ein halbes Sahr eben nicht viel in Ruckficht auf meine Borbereitung ju einer funftigen Les benfart ju verlieren habe. Bu Saufe merde ich nach ale ler Moglichfeit indeffen Die Lebensart fortfegen, Die ich nun Gottlob! bier fo ziemlich erlernt habe. 3ch bitte Sie daber, mir das Zimmer mit dem befondren Gingang in den Borfaal, mo jest unfer altes Sausgerath ftebt, einzuraumen und zwar daffelbe durch unfern Johann gu rechte machen zu laffen. Bon nun an foll weder Saus: magd noch Stubenmadchen, noch auch eine meiner Schwes ftern felbft bineinfommen. Meine liebe Mama aber laffe ich erinnern, daß der beilige Alonfius feiner furftlichen Mutter niemals ins Ungeficht fab. Das Uebrige wollen wir mundlich mit einander abmachen. Derjenige, Der Die drei babylonischen Rnaben mitten im Feuerofen uns verlett erhielt, wird feine Bunder an mir und den ar; men Gefährten meines Schickfales erneuern. Ich merde in der Belt leben, ohne der Belt ju leben. Indeffen darf man Gott nicht versuchen und Gefahren berbeirufen, benen man leicht ausweichen fann. Ich weiß, wie bereit: willig Gie mir ju meinen guten Abfichten Ihre Bande Sie werden auf diefe Beife auch Bater bieten merben. von der Gecle werden, wie Gie es bisher von

Leibe waren Ihres gehorsamsten Sohnes und Dieners in Christo."

(1) R. S. P. Rector hat mich auch noch von einer andern Gewissensangst befreiet. Ich fonnte mir die Frasge, wie der Pahst unsehlbar senn und doch die Gesellschaft ausheben könnte, weder ausibsen, noch aus dem Sinne schlagen. Ich nahm meine Zusstucht zu P. Rector, und brachte folgenden bes ruhigenden Bescheid von ihm zurück. Der Pahst ist unsehlbar, wenn er ex cathedra entscheidet. Die Gesellschaft ist aber nicht ex cathedra, sons dern ex curia, die eigentlich nicht der heilige Geist, sondern auch oft irdische Staatsklugheit zu regieren pflegt, ausgehoben worden. Vielleicht leiden sie an eben diesem Scrupel und dann kommt Ihnen diese Ausschlug heitsam."

Ein Jahrlang verharrte er in dem hause seiner Elstern, binnen welchem keine Aussicht zu einer Erfüllung der ermähnten prophetischen Worte des schlauen Pater Rector erschien. Da nun indessen in seiner Seele mit der vorherrschenden religiösen Begeisterung der einmal ges saste Lebensplan unerschüttert geblieben war, so trat er im herbste 1774 in das Barnabitencollegium ein, welsches in Wien neben der ihm anvertrauten Michaelistische noch gegenwärtig seinen Sis hat. Dieser geistliche Orsden, dessen der ihm Apostoli ist, war in Mailand 1536 für den lobenswerthen Zweck gestistet worden, zu der das

mals fo hochft nothwendigen Berbefferung der Sitten und Der Renntniffe Des catholifchen Clerus beigutragen. Benennung Barnabiten erhielten icon die erften Mitglies der deffelben von der ihnen ju Mailand eingeraumten Rirche des S. Bgrnabas. Er unterfchied fich feit feiner Grundung vortheilhaft von der Mehrzahl der catholifchen Moncheverbindungen, hauptfachlich durch die Sorge, mels de nach feinen Regeln fur denUnterricht der ju ihm gebos rigen jungen Geiftlichen getragen murbe. Reinhold felbft hat fich uber feinen achtjabrigen Aufenthalt in Diefen Bers baltniffen mit folgenden Worten in bem Borberichte gu feiner Ehrenrettung der Lutherschen Reformation erflart: "dem unmonchischen und sowohl megen feiner vernunftis gen Berfaffung als auch wegen feiner Berdienfte um die Biffenschaften Schatbaren Orden, (er berfieht mehrere Universitaten Italiens mit geschickten Lehrern und Die Das men eines Frift, Pini, Fontana find auch unter uns Deutschen ruhmlich befannt) in welchem ich seit meinem funfgehnten Sable gelebt und bem ich noch in meinem vier und zwanzigsten als Lehrer der Philosophie gedient habe, bin ich bas offentliche Geftandniß schuldig, daß ich in feinem Schoofe bei dem Geschafte meiner Geiftesbils dung durchaus fein außeres Sinderniß, fondern vielmehr Die ermunschtefte Duge, nicht nur feine Berfolgung, fons bern fogar Aufmunterung und Belohnung gefunden habe."

Die Wiffenschaften, in welchen die Novitien und die jungen ordinirten Geistlichen, so lange sie nur im Bes sitze der untern Weihen waren, von einer Ungahl zu dies sem Umte auserlesener Manner unterrichtet wurden, waren vertheilt in ein erstes sogenanntes Curriculum der Philosophie und in ein darauf folgendes der Theologie.

Rur jedes war ein' Zeitraum von drei Jahren bestimmt. Beide Bahnen durchwanderte Reinhold mit dem unges theilten Beifalle feiner Borgefenten. Ja er erwarb fich, wie auch ein in meinen Sanden befindlicher Bericht Des Damaligen Prapofitus des Collegiums, Ricolaus Spengler an den berühmten Cardinal und Ergbifchof ju Bien Die gaggi bezeugt, durch feinen Gleiß, feine Renntniffe und feine religibfe Gefinnung und Lebensweise fo febr ihre Bufriedenheit und ihre Berthichabung, daß fie ihn gum Novitienmeifter und jum Lehrer der Philosophie bestimm: Er murde nach vollendetem theologischen Curfus, als er fein zwei und zwanzigstes Lebensjahr guruckgelegt hatte, ju Michaelis 1780 in Diefer Eigenschaft angestellt. Die Lehrgegenstande, welche er borgutragen batte, maren logif, Metaphofif, Ethif, geiftliche Beredfamfeit, Ma: thematif und Phofif.

Seine philosophische und afthetische Bildung, wie wir aus seinen von diesem Zeitpunct an jum Borschein kommenden litterarischen Leistungen ersehen können, war damals schon sehr weit gediehen und angemessen dem Ranz ge, den er spater unter Deutschlands Gelehrten einnehs men sollte. Dies war vornehmlich zwar eine Folge der ungemeinen Lebhaftigfeit und Leichtigfeit, mit welcher er alles Wissenswürdige ergriff, was er nur in den Kreis seiner Studien ziehen konnte, und des beharrlichen Fleis bes, mit dem er jeden unternommenen wissenschaftlichen Borsatz zur Ausführung brachte. Aber die ungestörte Muße und die Abgezogenheit von den Zerstreuungen des weltlichen Lebens ungerechnet, die seiner Jugend mitten in der geräuschvollen vergnügungsreichen Restonz zu Theil wurde, sehlte es ihm auch nicht an manchen äußern, die

Entwicklung seiner Talente und die gluckliche Richtung seines Geistes begünstigenden Einwirkungen. Er, der Lies bevolle und Liebenswerthe, dessen ganzes Leben durch eis ne seltne Menge von Verhältnissen des personlichen Wohls wollens mit verwandten Gemuthern geschmuckt wurde, ers langte schon fruh in seiner Vaterstadt das Gluck eines für Seist und herz gedeihlichen Umganges.

Unter feinen Ordensbrudern felbft befand fich ein Mann, der einen befonders wohlthatigen Ginfluß auf feine Jugendbildung geubt. Alls Lehrer der Philosophie und Theologie unterrichtete er Reinhold von deffen Gins Bald hatte er fich bes gunge trift in das Rovitiat an. linge Reigung und Bertrauen erworben, die er mit Barme erwiederte. Ihr Berhaltniß murde fpater, als fie auf gleicher Stufe neben einander fanden, ju bem noch innigeren von zwei fich gang verftehenden Freunden. Es erhielt fich nach Reinholds Austritt aus dem Rlofter und bestand mit gleicher herzlichfeit, als Reinhold in Jena den Gipfel feines Ruhmes erftiegen, bis jum Les bensende Diefee ehrmurdigen Geiftlichen. Er bieg Paul Pepermann. Seine Briefe an Reinhold von 1784 bis 1792 murden mir allein fcon auf das deutlichfte geigen, wenn es mir nicht auch aus beffen Ergablungen und danfs baren Erinnerungen an ibn befannt mare, wie borur; theilsfrei und helldenfend über religibfe und philosophis fche Gegenftande, wie grundlich gelehrt, wie fraftig und Er unterwies unter andern Reins priginell er gewefen. hold auch in der englischen Sprache, die er felbft voll: fommen gelaufig und gern redete und fchrieb, weil er in England von deutschen Eltern geboren mar und dort feis ne Jugend verlebt hatte. Er leitete ibn an ju Der frucht:

baren Beschäftigung mit den classischen Philosophen, Dichs tern und Geschichtschreibern dieser Nation und theilte ihm seine Borliebe fur diesen so bedeutenden Zweig der neueren Litteratur mit, welche meinem Bater ftets eigen blieb.

Auch Denis, der Reinhold schon seit deffen Aufents halt unter den Jesuiten kannte, hegte eine vaterliche Ges sinnung fur den Jungling, der nicht bloß ein Bewundes rer, sondern auch ein nachahmender Schüler der Muse Sineds war. Reinhold durste die Oden, die er in las teinischer und deutscher Sprache versertigte, seinem Meis ster zur Durchsicht und Beurtheilung vorlegen. In Des nis Hause ward er zuerst mit mehreren andren der daz mals schon berühmten Wienerischen Schriftseller, mit Born, hell, Mastalier und Sonnensels bekannt.

Schon im Anabenalter hatte er mit Alringer, Blus mauer, haschfa, keon und Ratschfn, seinen Alters: und Schulgenossen, Kameradschaft geschlossen. Diese machten sich bald, in früher Jugend, durch artige Bersuche in dem Fache der kleinen Gedichte und durch freimuthige Eritiken über die in Wien auf die Bühne gebrachten dras matischen Producte bekannt und verkündigten die schöne Periode, welche mit ihrem reiferen Alter, seit Josephs II. Alleinherrschaft, durch sie in der Destreichischen Kais serstadt für die Poesse erschien.

Ueberhaupt begann bekanntlich für die Ocstreichische Schriftstellerei ein neuer Zeitraum mit dem Anfang des Jahres 1781, nachdem Maria Theresia zu Ende des Nos vembers 1780 gestorben war und als Joseph nun rasch zur Ausführung seiner lange gehegten Entwürfe schritt. Eine der ersten Verordnungen, die er gab, war die Des

willigung der Preffreiheit, Die nur in Unsehung folder Schriften beschranft fenn follte, welche den guten Gitten, Der Religion und dem Staate offenbar entgegen maren. 11m Diefe Zeit bildete fich ein Berein Der vorzuglichffen Ropfe Wiens, größtentheils junger Manner von Rein: holde Alter, unter der Leitung des edlen und geiftvollen Janag von Born. Der 3meck Diefes Bereines mar, jur Beforderung der nunmehr bon der Regierung begunftige ten Gemiffens, und Denffreiheit zu mirfen, und den Aber; glauben und die Schmarmerei, mithin alfo auch die Sauptftute von beiden, das Monchemefen, ju befame pfen. Reinhold und feine eben genannten Jugendfreunde maren Die eifrigften Theilnehmer an Diefem Bunde. Die außere Berbindung der durch Ginn und Berg Bers einten auf eine angemeffene Beife ju unterhalten, bes Dienten fie fich Der Formen Der Maurerei. Ihre Loge führte Den Ramen , jur mahren Gintracht" und fie arbeitete eine geraume Zeit hindurch, durch Josephe Balten mits telbar unterftugt, nach dem vorgezeichneten Plane mit vieler Thatigfeit und einem glucklichen Erfolge. Mit den Baffen der Gelehrfamfeit und der Beredfamfeit, bald im ernften, bald im icherzenden Zone, ftritten die Gintrache tigen wider ihre, in Diefen Rampfesmeifen ihnen feines, wegs gewachsenen, Gegner. 216 ben gelungenften Uns griff Der zweiten Urt nenne ich Borns Raturgeschichte Der Monche, welche in lateinischer und Deutscher Sprache heraustam, Diefe befannte finnreiche und beißende Satis re, in der er die Monche als eine Mittelgattung gwischen Uffen und Menschen in der Manier des Linnaischen Sy ftemes beschreibt. In der erften Urt find vorzugsweise mehrere Sabrgange Der Wiener Realzeitung ju ermabnen,

feit 1781, da Blumauer ihre Redaction übernahm, und ihr Plan dabin ermeitert murde, daß fie eine vollftang Dige Ueberficht Der neueften Deftreichifchen Litteratur in gedrangten Ungeigen und Beurtheilungen liefern follte. Schlechte Producte murden unter der Ueberfchrift ,, Das culatur" oder gar "Ergmaculatur" gang furg abgefers tiat. Durch Gediegenheit des Urtheiles und weife Ma, Bigung Deffelben bat Diefes Blatt gewiß viel Gutes ju feiner Zeit gestiftet. Die Mitarbeiter befolgten den bon Blumauer ausgesprochenen richtigen Grundfat; daß das Bert der Auftlarung feiner Natur nach allmähligen Gans ged fen, daß das Berlernen bon Dingen, die einmal feft in den Ropf gehammert find, viel mehr Beit erfodere, als das lernen, und daß Aberglaube und Borurtheile, Die leifen Ganges geschlichen famen und nach und nach unbermerkt Plat griffen, nicht auf einmal fich berjagen laffen, fondern fo fortgeführt werden muffen, wie fie ges fommen find. Die meiften der Recensionen, welche in den Jahrgangen 1781, 82 und 83 unter der Rubrif "Theologie und Rirchenmefen" fich finden, find von Meinholds Sand und durch die Bezeichnung Dr. fennts lich.

Nasch hatten sich in Neinhold die Eigenschaften des scharssungen Denkers und des geschmackvollen Schrift; stellers unter dem Einflusse dieses guntigen Umstandes entwickelt, daß er gerade mit dem Beginne seines jus gendlich mannlichen Alters in eine lebhafte und hoffs nungsreiche Thatigkeit fur die hoheren Interessen der hus manitat verseht wurde. Aber zugleich ward ihm auch das Misverhaltniß zwischen den Standpuncten und den Berufspsichten seines innern und seines außern Mens

fchen immer auffallender und laftiger. Mit flarem Blis che die Ungultigfeit und Ungulaffigfeit der geiftlichen Ges lubbe durchschauend fonnte er in ihnen fein unüberfteigs liches hinderniß finden, fich wieder in den Befit der angebornen, nun erft in ihrem Werthe anerfannten, Mens ichenrechte zu feben, Die er in einem Alter Dabingegeben, da er noch nicht wußte, was er dadurch gethan. achtet eine betrachtliche Menge von Monches und Nons nenfloftern in den Deftreichischen Staaten aufgehoben murs De, fo mar dies loos doch gerade fur das Barnabitens collegium am wenigsten zu erwarten, und ichimarifch mas re die hoffnung gemefen, daß alle geiftlichen Ordensbers bindungen murden gelofet werden. Ja die Monche und Ronnen der aufgehobenen Rlofter murden fogar, jum Ers faunen und Schmerg Der Freunde der Aufflarung, bon ihren Gelubden nicht freigesprochen, und gunachft murben alfo eigentlich nur, wie die letteren in ihrem Unmuthe fich ausdruckten, Gebaude entmoncht.

Daher reifte in Reinhold der Entschluß, den Fesseln seines Standes zu entsliehen und in einem protestantisschen kande den Genuß der natürlichen Freiheit und eine seiner Denkart angemessene Lage sich zu verschaffen. Zwei seiner vertrautesten Freunde, denen er seinen Entschluß mittheilte, bestärkten ihn in demselben und versprachen ihm zur Ausführung der Sache jede in ihrer Gewalt stes hende Unterstüßung. Man sann nach über die zweckmäs sigste Art, den Plan ins Werf zu setzen, als der Zusall eine passende Gelegenheit hiezu darbot.

Der Leipziger Professor der Philosophie Christian Friedrich Pepold reisete zu Anfang des Sommers 1783 in einer Erbschaftsangelegenheit nach Wien, ward in die

Eirkel der Freunde Reinholds aufgenommen, und mah; rend er mehrere Monate dort verweilte, besonders mit Reinhold selbst naher bekannt, der gern und häusig mit ihm in philosophische Gespräche und Dispute sich einließ. Er selbst foderte Reinhold in einer vertraulichen Unterresdung auf, ihn nach Leipzig zu begleiten, und erfuhr nun, daß er zu einem Unternehmen hülfreiche Hand bieten köns ne, welches schon eine Zeitlang Reinholds Gedanken bes schäftigt hatte.

Rudfichten auf feine Ramilie fonnten bei Diefem ale lerdings gewagten Schritte meinem Bater nicht ftorend in den Beg treten. Geine Eltern lebten Damale beide nicht mehr, und feines feiner Sofchwifter bedurfte feiner Bulfe. In den Berbffferien 1783, da er, wie dies jahre lich von einem Theile feiner Ordens , Genoffen gu gefches ben pflegte, Wien verließ und den Weg nach einem meh: rere Meilen bon der Stadt entfernten, den Barnabiten jugeborigen, Landgute antrat, nahm ibn DeBold in feis nen Bagen auf und entführte ihn nach Leipzig. Dort erhielt er bas academische Burgerrecht, wie eine Matrifel beweiset, die ibm unter dem Rectorate des Professors Der Rechte Karl Gottfried von Wincfler ausgestellt worden ift. Er besuchte Platners und Andrer Borlefungen. Seine Keder erwarb ihm jum Theil, mas er jum Lebensunter: halt bedurfte. Er lieferte ju dem bon feinen Freunden in Bien herausgegebenen Freimaurerjournal, ju der Reals geitung und gu bes Freiherrn bon Gemmingen Magagin fur Biffenschaften und Litteratur Beitrage, Die ibm wohl bonorirt murden. Außerdem erhielt er aus der Caffe der Loge jur mabren Gintracht Unterftugungen, betrachtlich genug und ausdrucklich dagu bestimmt, ihn bor ber Be:

forgnif des Mangels fo lange, bis er ein festes Unters fommen murde gefunden haben, sicher ju stellen.

Born indeffen, ohne deffen Borwiffen er feine Rlucht bewerkstelligt hatte, und einige andre unter feinen Gons nern und Freunden wollten ihn nicht fur immer ihnen entriffen febn. Gie bemubten fich unter der Sand aus; jumirfen, daß er Disvensation von feinen Ordensaelube ben und die Bewilligung einer ftraffofen Ruckfehr nach Wien erhielte. Bu dem Ende ichien es ihnen erfoderlich. daß in Wien Reinholds Aufenthalt auf einer protestanti fchen Universitat nicht befannt murde. Als aber Die Sache Dens noch durch Refuiten dorthin gemeldet mar, riethert fie ihm daber, Leipzig Schleunig zu verlaffen, und fich nach Weimar ju begeben, wo fie ihm Wielands Schut und Umgang ju verschaffen versprachen, in beffen Genug er fo lange leben follte, bis ihnen jene ihre Bemuhung fur ibn gelungen fenn murde. Reinhold befolgte ihren Rath und Diefer Schritt murde entscheidend fur die Lage und Das Gluck feines gangen Lebens. Den in Diefer Ungeles genheit von Born an Reinhold geschriebenen Brief gebe ich im Auszuge, weil aus demfelben Manches, mas gur Renntniß feiner damaligen Lage beitragt, am beffen erfes ben mird.

#### "Bien, den igten April 1784.

Liebster Freund, daß die Lojoliten in Leipzig Ihren Aufenthalt hieher berichtet haben, daß dadurch unfre Unterhandlung gang abgebrochen ift und wir noch eine Zeitlang werden temporifiren muffen, wird Ihnen Blus mauer schon geschrieben und Ihnen zugleich die Grunde,

weshalb wir Ihnen nach Beimar zu gehen rathen, auss einandergesetzt, auch Ihnen Geld zur Reise übermacht has ben. Wir schiefen Ihnen durch den Baron Mandelsloh — einen Bruder unster [] — der als Regierungsrath nach Beimar geht, Michaelers Abhandlung über die phös nicischen Mysterien. Schitlersberg hat solche so abzuänz dern gesucht, daß sie in unsten Uebungen vorgelesen wers den könnten. Mich dunkt aber, daß er zu viel von dem, was eigentlich zur historie gehört, weggelassen habe. Sie erhalten das unveränderte und das abgeänderte Msv., und wir vertrauen auf Ihre Geschieslichseit, daß Sie dem ganzen Dinge die rechte Form geben werden.

Gemmingen bat Gie an Wieland empfohlen. Blus mauer gibt Ihnen auch ein Schreiben an Bieland mit, und fo reifen Gie nun im Ramen des bochften Baumei: ftere nach Beimar. Saft beneide ich Gie, mein Beffer, nm das Gluck, bei Wieland gu fenn. Gemiß fann Niemand Diefen Driginalmann hober Schapen als ich. Er fann mich auch nicht einmal bem Ramen nach fennen, fonft wurde ich Gie bitten, ihn meiner gangen Dochachtung und Freund, Schaft zu berfichern. Wenn Gie Muße haben, fo fenden Gie und Abhandlungen, Reden, Gefprache, oder mas Sie immer wollen, fur unfer Journal. Gie wiffen jeder philosophischen Abhandlung bald fo eine Bendung ju ges ben, daß fie fur eine maurerifche Schrift gelten fann. Blumauer wird Ihnen fur jeden Druckbogen zwei Louis: Dor entrichten. Fur Ihren Unterhalt in Beimar werden wie nach Rraften forgen, und ich hoffe, es foll Ihnen an feinem Bedurfniffe mangeln. Gewiß aber werden wir alle möglichen Wege einschlagen, um Gie bald wieder in unfren Rreis ju foliegen. Auf meine Freundschaft, Soche

achtung und Liebe fonnen Gie fo lang gablen, alenich lebe."

Im Anfange des Mai langte Reinhold in Weimar an. Die Aufnahme, welche er bei Wieland fand, rechts fertigte nicht nur, sondern übertraf die Erwartungen seis ner Freunde. Wieland ward gleich bei dem ersten Besuche seines Schutzempsohlnen in hohem Grade für ihn einges nommen, zeigte sich ihm in dem Glanze seiner liebenss würdigsten Laune und entließ ihn mit so herzlichen Aeus berungen seines Wohlwollens, daß Reinhold überaus bes glückt und mit der heitersten Aussicht auf seinen fernern Aufenthalt in Weimar nach seiner Wohnung zurücksehrte.

Wieland hatte damals fein ein und funfzigstes Jahr erreicht, ein Alter, welches bei ihm, dem es bestimmt war, bis zum Ende des achten Decenniums mit einer unverwelklichen Frische der geistigen, wie der förperlichen, Kräfte auszudauern, die eigentliche Mittagshöhe seines Lebens genannt werden kann. In einer sorgenfreien und bequemen äußern Lage, an der Seite einer vortrefflichen Sattinn, umgeben von zahlreichen und hoffnungsvoll aufs blühenden Kindern, genoß er das häusliche Gluck unges trübt, für welches er die volle Empfänglichfeit und ganz die erfoderlichen Eigenschaften besaß, die an einem so genialischen Dichter und productiven Schriftseller doppelt bemerkenswerth und achtungswürdig sind.

Die Fortsetzung seines Umganges mit Neinhold euts sprach dem Beginne, und nur einige Monate waren vers floffen, als dieser schon haus, und Tischgenoffe seines vaterlichen Freundes ward. Diedurch ward die Aussuh, rung eines Vorsatzes sehr erschwert, den Neinhold seiner

damaligen außern Lage schuldig zu senn glaubte, seine bei der ersten Bekanntschaft empfundene Reigung für Wielands alteste Tochter, die sechszehnjährige Sophie, zu bekampfen. Er befand sich nun in dem untuhvollsten und doch an Freuden reichen, romantischen Zeitpuncte seines lebens, da die Ungewißheit über sein kunftiges Schicksal, die treue und thätige Theilnahme der Wiener Verbundes ten an seinem Wohle, und sein Verhältniß zu der Wies landschen Familie sein Gemuth auf mannigsache und lebs hafte Weise bewegten.

Doch behauptete er Befonnenheit und Cammlung des Geiffes genug, ja er fab fich damals sowohl von außen ber als bon innen doppelt dazu aufgefodert, einen fleißigen Gebrauch von feinem Schriftstellerischen Salente ju machen. Er fandte fortwahrend Auffage fur das Dies ner Maurerjournal ein, von denen einige in einer fvateren Umarbeitung auch bem großeren Dublicum befannt gewors den find unter dem Titel: "Die Sebraifchen Mofferien, oder Die altefte religibfe Freimaurerei, von Dr. Decius, Leipzig, bei Gofchen, 1788." Bon Wieland aufgefodert, trat er in die Reihe der Mitarbeiter an dem febr beliebten deuts fchen Mercur. Er fing nicht nur an, Die furgen Recens fionen fur den Ungeiger Deffelben gu fchreiben, (von ibm find die meiften verfaßt, die fich dafelbit bom Junius 1784 an bis jum Ende des Jahres 88 finden) fondern er lieferte auch fogleich einige Abhandlungen, welche in Den Monatsftucken des Rulius, Augufts und Septembers . 84 erichienen, namlich i) Gedanfen über Aufflarung; 2) die Wiffenschaften bor und nach ihrer Secularifation; 3) über Die neueften patriotischen Lieblingetranme in Deutsche land, fpater mit mehreren Abanderungen als Anhang gu

der Chrenrettung der Lutherschen Reformation abgedruckt unter dem Sitel; "uber die gegenwärtige katholische Res formation in Destreich."

Der leichte geschmackvolle Stil, und der besonnene, leidenschaftslose, gefällige Con in diefen erften fur das pro; teftantische Deutschland bestimmten und demfelben feine proteftantischen Grundfate beurfundenden Proben feiner Reder gewannen Wielands ungetheilten Beifall, und beffatigten fein Bertrauen ju Reinholds Talent und Geschicklichfeit. Runmehr bot fich auch fur Wieland eine erwunschte Ges legenheit bar, Reinholds bconomische Lage, wenigstens fur Die nachften Jahre, ficher ju ftellen. Bisher hatte Bertuch mit ibm das Geschaft und den Ertrag der Berausgabe Des D. Mercurs getheilt. Bertuchs Bermogensumftande hatten fich aber in der lettern Zeit fo betrachtlich verbef: fert und er hatte fich in fo bedeutende anderweitige litte: rarifche und artiftifche Unternehmungen eingelaffen, baß er es fur fich, wie fur Wieland, rathlich finden fonnte, ju Reinholds Gunften von feinem Untheile an der Redacs tion jenes Blattes juruckzutreten. Dadurch erhielt Reinhold ein ziemlich einträgliches und im Sanzen genommen nicht viel Zeit raubendes Gefcaft, das ihn an Wielands Seite festhielt. Run erfolgte fogar auf die Abschließung Diefer litterarifchen Berbindung von Seiten Wielands und feis ner Gattinn, denen Reinholds Gefühle fur ihre Tochter und daß fie erwiedert murden, nicht unbemerft geblieben, Die Erflarung ihrer innigen Bufriedenheit mit einer Bers bindung, welche mehr der Gegenftand des hochften Buns iches, als der hoffnung Reinholds gewesen mar. den Mai des funftigen Jahres murde die Sochkeit feffges fett, und wir fonnen uns alfo nicht mundern, wenn Reins

hold getröstet die Nachricht empfing, die ihm Born mit Trauer meldete, daß die Bersuche zur Bermittlung seiner Rückfehr nach Wien keinen Erfolg gehabt hatten.

Die wichtigfte unter Den fdriftftellerifchen Arbeiten Diefes Jahres, welche fury bor dem Schluffe deffelben von Reinhold vollendet murde, ift die im Berlage von Beid: manns Erben und Reich, ohne feinen und des Berlegers Ramen, ju Leipzig und Frankfurt 1785 erfcbienene Bers genserleichterung zweier Menschenfreunde in vertraulichen Briefen uber Lavaters Blaubensbefenntnig. Reinhold hatte Lavaters Bergenserleichterung oder Berichiedenes an Berfcbiedene, (St. Gallen 1784, 12,) wie er felbit faat, mit dem feltfamen Gefühle gelefen , welches aus der Mis fchung bon Liebe und Widerwillen, Bewunderung und Bermerfung entfteht. In Diefem Duodegbuchlein, in wels chem Lavaters Individualitat, mittelft einer Reibe bon Geständniffen dem Publicum offen fich darlegte, mar ibm befonders Lavaters Glaubensbefenntnig auffallend, ja ans ftoffig gemefen. Reinen Artifel beffelben fonnte er Davon freifprechen, irgend eine Ungereimtheit auf das Meußerfte getrieben ju haben. Und doch fah er mit Recht in Lava; tern, fo febr Diefer auch Der Apostel eines fcmarmerifchen Aberglaubens mar, einen in hinficht feines Characters eben fo ehrmurdigen als im Betreff feiner Celebritat viels geltenden Mann. Denn gang unftreitig befaß Lavater uns gemeine Eigenschaften bes Geiftes und Bergens, glangende Talente mit der geprufteften Rechtschaffenheit vereint, und er befand fich damals im Befige eines Unfebens und eis nes Ginfluffes auf einen febr jablreichen Unbang aus als len Standen, wie fie felten einem Gelehrten mabrend feines Lebens geworten. Daber mar Reinfold mohl bes

rechtigt, bas von einem fo merfmurbigen und bedeutens den Menichen bor gang Deutschland der gefunden Berg nunft gegebene Mergerniß einer ebenfalls offentlichen erns ften Beruckfichtigung und Beurtheilung werth gu halten. Er lagt die beiden Brieffteller baruber im poraus einver: fanden fenn, daß fich in Lavater Reinheit Der practifchen Grundfage bei der großten Bermorrenbeit der theoretifchen, Mangel an gelehrten Renntniffen und namentlich am theologischen Biffen bei einer boben moralischen Aufflas rung, Bahrheit Des Gefühles bei Ausschweifungen Der Phantafie finde. Er fest fich aber dadurch in den Stand, feine Materie vielfeitig ju erortern, bag er ben Ginen, den Lichtfreund, Die Apologie des Zeitglters übernehmen und auch Lavaters Einwirfung auf daffelbe aus dem gun; ftigften Gefichtspuncte betrachten und Darftellen lagt, mabs rend der Undre, Bahrmund, Die Schattenseite an dem intellectuellen und fittlichen Buftande des Zeitaltere bers vorhebt, nur auf die nachtheiligen Folgen des Lavaters fchen Dofficismus fieht und auf Diefe feinen Freund aufs merffam macht. Unter ben nachtheiligen Rolgen wird bes fonders angeführt, daß die damals fart getriebenen Das dinationen der catholischen Proselntenmacher in dem protestantischen Deutschland, und so auch die mit ihnen im Geifte vermandten und jum Theil jufammenbangenden verderblichen Bemubungen der gablreichen geheimen Bes fellichaften im gangen Deutschland, beren einzige Triebs federn Andachtelei, Schwarmerei und Geldichneiderei mas ren, durch Lavaters Didactisches Treiben, wider fein Bif. fen und Wollen, eine machtige Unterfügung erhalten. Qulett vereinigen fich beide in der hoffnung, Lavater werde ben Zeitgenoffen gerade badurch einen wichtigen Rugen

bringen, daß er das Widersinnige in den für Religions; begriffe gehaltenen Borstellungen bis zu einer Augenschein; lichkeit sichtbar mache, die selbst dem mittelmäßigsten Berstande am Ende einleuchten musse. Man durfe ihn, für berufen halten, die geheimen Widersprüche, die großentheils unbemerkt, aber darum nur desto gefährlicher, am Innern der protestantischen und reformirten Rirchenlehre nagen, hervorzutreiben, die Ueberbleibsel der catholischen Orthodoxie in ihnen an das helle Licht des Tages zu brins gen, und so mitzuwirten, daß in dem nicht allzu gefunden evangelischen Körper eine Erists eintrete, die wohl nicht anders als zum Vortheile desselben werde ausfallen können.

Das erfte, bier ju ermabnende, mas im Jahre 1785 aus Reinholds Reder bervorging, mar das in des deutschen Mercurs Februarftuck eingeruckte Schreiben des Pfarrers ju \* \* \* an den herausgeber des D. M. über eine Res cenfion bon herders Ideen jur Gefdichte der Menfcheit. Wieland bemerft in einer Rote ju Diefem Schreiben, Daß swar eigentlich das herderiche Werf fur Lefer mentis bene sanae feiner lob ; und Schufrede bedurfe, jedoch Diefe Spiftel um fo fichrer auf eine gunftige Aufnahme rechnen durfe, weil fie neben dem apologetischen Theile viel aut Gefagtes und Rupliches enthalte. Gie vertheis Digt in einer blubenden, ihrem Gegenstande angemeffes nen, Diction Berdere Ideen gegen die Ausstellungen eis nes Recenfenten in Der allgemeinen Litteraturgeitung, (Sabra. 1785, D. 4,) welcher ihnen Mangel an metas phyfischer Grundlichfeit und an logischer Genauigfeit in Der Begriffsbestimmung Schuld gegeben und hiebei, nach Reinholds Meinung, Die eigenthumlichen Borguge Diefer geiftvollen Darftellung, Die er aus dem Standpuncte einer

einseitigen Schulphilosophie betrachtet, theils ganz vers fannt, theils zu gering angeschlagen hatte. Bei dieser Ges legenheit entwirft Reinhold eine kurze Characteristist der bis dahin seit der Periode ihres vorherrschenden Ansehens im Wesentlichen nicht verbesserten und in der Meinung des philosophischen Publicums immer mehr gesunkenen Leibs nitissch; Wolfischen Metaphysik. Der ganze Auffatz zeigt und, wie vorbereitet sein Geist war, die Kantischen Unstersuchungen in sich aufzunehmen, und wie geübt sein Darstellungsvermögen, um ihr Verständniss erleichtern und ihnen Eingang verschaffen zu können, kurz vor dem Zeits puncte, in welchem er das Studium der Eritik der reis nen Vernunft begann.

Im Anfange Dicfes Jahres traf Wieland eine Ueber: einfunft mit der Reichischen Buchhandlung ju Leipzig, der ju Folge Reinhold eine leichte, ergogende und Das bei 'in pecuniarer hinficht vortheilhafte Beschäftigung ers hielt, die er mehrere Jahre hindurch als eine Erholung bon anftrengenderen Arbeiten fortfette. Es mar namlich gu Ende des vorigen Jahres von einer Gesellichaft Ges lehrter ju Paris eine Unternehmung angefundigt, melche, dem ichonen Gefchlechte gewidmet, den geiftigen Bedurfe niffen deffelben, die man bis dabin in Frankreich eben; fowohl, als in unfrem Baterlande ju menig in Betracht gezogen, entgegenzufommen verfprach. Unter dem Titel einer allgemeinen Damenbibliothet follten bom April 1785 an monatlich zwei hefte ausgegeben werden, enthaltend Darftellungen aus dem Gebiete Der ichonen Wiffenschaften und jum Theil auch der ernfteren Erfenntniggegenftande, geeignet fur Die Belehrung und Die Unterhaltung Des weiblichen Publicums. Diefe frangofische Encyclopadie

des meiblichen Wissens für Deutschland zu bearbeiten verstand sich Reinhold auf Wielands Rath und Bitte. In ihrer Berdeutschung sollte mancher nur für Frankreich gehörige Artikel weggelassen, mancher andre abgefürzt oder im Auszuge geliefert, mancher unsrer Bolksthumlich, feit gemäß umgearbeitet oder mit Anmerkungen begleitet werden. Sie ward ohne namentliche Erwähnung Rein, holds, nur als unter Wielands Aussicht erfolgend, im Anzeiger des D. Mercurs vom Februar dieses Jahres angekündigt. Ihr erster Band erschien nach einiger Frist durch eine Borrede von Wieland eingeführt, und sie ens digte mit dem Schluß des sechsten Bandes 1789.

Das Vermählungsfest meiner Eltern am achtzehnten Mai wurde durch mannigfaltige Beweise der Theilnahme von Seiten der Wiener Freunde, durch herzliche und launige Hochzeitgedichte eines Blumauer, Alxinger und der übrigen Poeten unter jenen, und durch die Segens wart der Weimarischen nächsten Freunde und Seistesvers wandten Wielands verherrlicht, so daß wohl nicht leicht unter freundlicheren Vorbedeutungen, unter geist und gemüthvolleren Wünschen und Verheißungen des Slückes ein eheliches Bündniß geschlossen worden ist, als das meiner Estern, welches ihnen entsprechend in einer lans gen Dauer sich erwies, musterhaft durch treue gegenseistige Liebe und Achtung, selten durch Unglücksfälle getrübt und erst nach acht und dreißig Jahren durch meines Vasters Tod getrennt.

Wong den beurtheilenden Anzeigen, welche Reinhold in diesem Jahre fur den D. Mercur schrieb, führe ich eine insbesondre an. Sie betrifft den ersten in diesem Jahre herausgefommenen Band der neueren Geschichte der

Deutschen von dem hofrathe und Archivarius Schmidt in Wien. Nachdem Reinhold im Allgemeinen die Borguge ermahnt hat, welche diefem mit den funf Banden der alteren beutschen Geschichte gemeinschaftlich find, gedenft er des Umftandes, daß Schmidt, gerade als er in feiner Schilderung bis ju der Epoche der Reformation gelangt war, durch feine Unftellung als Director des faiferlichen hausarchives an eine der reichhaltigften Quellen der bes Deutenoffen und bisher großtentheils noch unbenutten ges Schichtlichen Sulfemittel verfest murde. Diezu fügt er bas Geftandniß, wie er unbeschadet der hochachtung, welche er gegen Schmidts Character bege, Dennoch bei Dem Empfang Der Rachricht von Diefer Unftellung fich der Beforgniß nicht habe ermehren fonnen, daß fie in Schmidt eine Berruckung des cosmopolitischen Gesichts: punctes fur die Reformationsgefchichte gur Folge haben moge. Bas nun die wirflich erfolgte Rechtfertigung Dies fer Beforgniß anlangt, fo verspricht er, feine Gedanten uber diefen Punct nachstens in einer befondern Abhand; lung auseinanderzuseten. Er fagt am Schluffe der Un: zeige : es fomme bier auf nichts Beringeres an, als auf Die Beantwortung der Fragen, ob und mas die theores tifche und practifche Religion durch Luthers Bemuhun; gen gewonnen, ob die Reformation Luthers eine Stufe ju ferneren Berbefferungen der firchlichen Ginrichtungen und Lehrbegriffe genannt werden fonne, ob endlich ubers haupt Aufflarung durch fie befordert morden fen? fonderbar und überfluffig Diefe Fragen an und fur fich in den Ohren der Protestanten und vieler Catholifen flingen mochten, fo fenn fie doch, nachdem Schmidt fie nicht nur neuerdings aufgeworfen, sondern fogar verneinend beants

wortet habe, durch die icharffinnigen Grunde, die er zur Behauptung feiner Meinung aufgestellt, unstreitig allen denjenigen interessant geworden, die nicht etwa fur oder wider die Resormation bloß darum Partei genommen has ben, weil sie Protestanten oder Catholifen senn.

Mus dem Angeführten ergibt fich uns die Beranlas fung ju der von Reinhold in der zweiten Salfte Dicfes Sabres verfaßten Chrenrettung Der Reformation gegen zwei Capitel in Schmidt's Geschichte der Deutschen. Gie ward querft anonym in den erften Studen des D. Mer; curs von 1786 abgedruckt und 1789 befonders unter Reins holds Ramen und mit dem oben ermahnten Unhange gu Jena im Berlag von E. S. Cuno's Erben herausgegeben. Reinhold widerlegt in ihr die mit Schlaubeit und Runft gewebten Sophismen, durch welche Schmidt das Berdienft der Reformatoren und den Werth ihres großen Wertes berabzufegen, ja als nichtig zu erweifen fucht. Er zeigt Dagegen, daß in dem negativen Grundfage der Berwers fung der Unfehlbarfeit des catholifchen Glaubenstribunas les und in dem positiven Grundfage des freien Bernunfts gebrauches in der Bibelerflarung das hochft wichtige und wohlthatige Sauptresultat Der Reformation bestehe, aus welchem gegenwartig icon viele beilfame Folgen fur die Menschheit und wesentliche Vorzüge der protestantischen Rirche bor ber catholifchen berborgegangen fenn, und uns ausbleiblich fernerhin, jufolge Des dem Protestantismus nicht bloß möglichen, fondern nothwendigen Fortschreitens auf der bon Luther und feinen Gehulfen gebrochenen Bahn, bervorgebn merden. Mit großem Beifalle damals von allen mit Reinhold über Diefen Gegenftand Gleichgefinnten fowohl im protestantischen als im catholischen Deutschland aufgenommen und unter andern in Schröckfis Rirchenges schichte als Muster einer Apologie unfrer Rirchenverbesserung erwähnt, verdient sie in unfren Tagen eine ähnliche Aufmerksamkeit, als diejenige war, welche ihr in den ersten Jahren ihrer Existenz gezollt wurde. Wenigstens ist die mit einer so edlen Beredsamkeit in ihr ausgesproschene Ansicht von der Bedeutung und Fortbildungsfähigskeit der Lutherschen Reformation noch immer eine der wichtigsten Controversen, welche die Parteien in unfrer Kirche beschäftigen.

## 3 weiter Abschnitt. 1786 — 1794.

Wir haben die nicht gewöhnlichen Wege übersehen, auf denen die Vorsehung die Vildung eines Seiftes fich entfalten und reifen ließ, dem es bestimmt mar, bald in einer neuen Periode der in ihrer Araftfulle hervortreten; den Wahrheitsforschung als einen der edelsten Reprafens tanten des deutschen Genius sich zu erweisen.

Durch die Starfe feines Bollens, durch den Berth feiner Perfonlichfeit hatte er die außern Bedingungen und Berhaltniffe fich errungen, unter benen es ihm moglich ward, den Wirkungefreis, auf welchen ein entschiedener innerer Beruf ihn hinwies, ju erreichen und ju behaups Die groß mar in jedem Betracht der Abstand swie fchen feiner jegigen und ebemaligen Lage! Die batte vormale der angehende Novitienmeifter anders als in eis nem reigenden Traume es fich vorstellen fonnen, daß es ihm beschieden mare, einft in dem Schoofe Des protestans tifchen Deutschlands die volle Freiheit des religiofen Bes fenntniffes und der Gedanfenaußerung, in Beimar, Dem Lieblingefite der vaterlandifden Mufen, das Burgerrecht, in Wielands Familie das bausliche Gluck ju erlangen! Und doch mard ihm verlieben der Gewinn der beften, ihm einst fo fern febenden, Lebensguter als eine unmittelbare Folge feiner Sabigfeit und Burdigfeit, fie ju befigen, als

Folge feiner durch beharrliche Anstrengung erworbenen Einsicht, Geschicklichkeit und Tüchtigkeit.

Die Schicksale und Verhältnisse der Jahre, welche Reinhold in seiner Vaterstadt verlebte, so wenig vereinbar ihre fernere Dauer mit seiner wissenschaftlichen Bestim: mung gewesen ware, können und doch keinesweges für ungünstig gelten, wenn wir sie als vorbereitend für die; selbe betrachten. Sie haben auf seine geistige Entwick; sung in weit mehreren Beziehungen beförderlich und heil; sam, als beschränkend eingewirkt. Besonders zeigt sich und auch durch sie bedingt eine eben so achtungswürdige als liebenswerthe Eigenthümlichseit, welche wir an Rein; hold dem Philosophen zunächst in den Briefen über die Kantische Philosophischen Schriststeller tritt, und von da an in dem ganzen Sange seiner philosophischen Bestresbungen bemerken.

Unter dieser Eigenthumlichseit verstehe ich die Weise, wie sein theoretisches Interesse für die Lösung der Aufgasben seiner Wissenschaft durch sein practisches Interesse für Frömmigkeit und Sittlichkeit bestimmt, wie seinent forschenden Werstande durch sein den Glauben des Gewissens in seltner Neinheit bewahrendes Gemuth die Richtung auf ein höchstes Ziel gegeben war.

Bedenken wir, aus welchem funftlichen Gespinnst von Tauschungen, in das eine jesuitische Erziehung den Knasben verstrickt hatte, der Jüngling sich loswickeln mußte, bedenken wir, daß so viele widrige, jum Theil selbst emporende Neußerungen und Folgen der Schwarmerei, des Aberglaubens und des priesterlichen Despotismus ihm in seinem aufblubenden Lebensalter sich vor Augen stell:

ten, fo werden wir wohl begreifen, daß ihm die Unges reimtheit und Schadlichkeit der die Religion und Rirche betreffenden Borurtheile und Wahnbegriffe in ihrer abs Schreckenoffen Geftalt erscheinen mußte. Raum in Das jugendliche Mannegalter getreten nahm er einen fraftigen Untheil an den Bemubungen der vorzüglichsten Ropfe Wiene, Diefe Borurtheile und Bahnbegriffe ju vertilgen und die vom Raifer Jofeph begunftigte Aufflarung und Dentfreiheit in Defterreich ju verbreiten. Bon Diefer Beit an blieb ihm eine Bergensangelegenheit Die Befame pfung jener gefährlichen Gegner des mahren innern und außern Wohles der Menschheit. Mit Recht aber mar er der Meinung, daß fie fo lange in der Sauptfache frucht: los bestritten werden und übermachtig gegen die befferen Unfichten daftehn murden, als es den Gelehrten felbft, den genfern der offentlichen Meinung, an einem begruns Deten haltbaren Biffen des Wefentlichen und Allgemein: gultigen in den Unerfennungen des Ueberfinnlichen mangle. Diefes Biffen nun murde der Rern der Philosophie fenn, fobald fie auf den Ramen einer Wiffenschaft Unspruch machen durfte. Daber erblicfte er die Erfoderniffe der wiffenschaftlichen Philosophie in einem fo festverschlunge: nen Bufammenbange mit ben wichtigften Bedurfniffen und Ungelegenheiten der Menschheit, ju einer Zeit, da Undre, i. B. ein Sichte, das philosophische Erfennen und das menschliche Leben durch eine emige Rluft geschieden mabn; Daher philosophirte er mit practifcher Barme und Begeifferung. 3hm galt als der nicht unerreichbare Ende meck feiner Beftrebungen die Bermirflichung ber fconen hoffnung, daß alle Zweifel und Streitigfeiten im Bezug auf jene Mahrheiten, deren Bernehmung allen Menschen

auf gleiche Weise Noth thut, durch die Selbstverständis gung der philosophirenden Vernunft über die Principien derselben würden gehoben werden, daß alle selbstdenkenden redlichen Wahrheitsforscher über den Inhalt des ächten Religionsglaubens und über die Grundsäte der Sittlich, keit und Rechtlichkeit sich vereinigen und daß durch die stille Gewalt ihrer übereinstimmenden Ueberzeugung die kirchlichen und politischen Institutionen immer vernunftz und zweckmäßiger gebildet werden würden.

Es verfteht fich, daß ihm nach bem, mas er von ber Philosophie hoffte und erwartete, Die junachst vor Rants Reform in Deutschland am meiften beliebte popus lare Methode ihrer Bearbeitung und Darftellung nicht genugen fonnte. Wenn er gleich felbft meder in dem Leibnigifch ; Bolfischen Spfteme, noch in den bedeutends ften unter den fruberen Dogmatischen Lehrgebauden, Die er in den Originalmerfen ihrer Urheber ftudirt batte, auf eine langere Beit Befriedigung gefunden, fo hatte er doch nicht bas Butrauen ju bem Gelingen ber tieferen fpeculas tiven Forschungen verloren, und fur Die ublich gewordene Geringschatung berfelben ichien ihm feinen Erfat ju ge: mabren bas Streben nach Gemeinfaflichfeit und Gemeins nuglichfeit in dem Bortrage Der jum Gebiete Der Erfahs rungsfeelenlehre und ber fogenannten practifchen Philos fophie gehörigen Lehren. Ja er gab ber Bernachlaffigung der Metaphofif die Schuld mancher ihm febr fuhlbaren Mångel in dem damaligen Buftande Der deutschen gelehrten Cultur, uber welchen er fich mit greimuthigfeit offentlich in folgenden Worten ausgesprochen bat: ger glaube bemerft ju haben, daß Diefer Buftand durch ein fich immer mehr ausbreitendes Streben nach dem handgreiflich Soliden bestimmt werde, daß die Sittlichkeit durch die Sittenleh; rer immer allgemeiner zur eigennützigen Rlugheit herab; gewürdigt, daß die Rechte der Menscheit von den Rechts, verständigen immer ausdrücklicher aus den Bortheilen eis nes einzelnen Staates erklärt, daß die Ungelegenheiten der Religion von helldenkenden Röpsen bei Seite gesetzt und größtentheils dem fruchtlosen Kampse zwischen den Bertheidigern des Aberglaubens und des Unglaubens übers lassen werden, daß die Elementarphilosophie durch das Bestreben, sie der Borstellungsart des gemeinen Mannes näher zu bringen, ausarte und daß man den Werth der Lehrbücher nach dem Berhältnisse, in welchem sie das Denken ersparen, schäge."

Durch folche Unfichten und Gefinnungen in den Stand gefest, unbefangen das Reue und Große ju faffen und aufzunehmen, mas Immanuel Rant am Ende feines fraf: tigeren Lebensalters als Die Ausbeute vieljabriger Forschuns gen dem philosophischen Publicum dargeboten, mandte er fich im herbste des Jahres 1785 ju dem Studium der Eritif der reinen Bernunft. Diefes Buch mußte ibm nach den Urtheilen der berühmteffen unter den philosophis renden Zeitgenoffen Rants, eines Eberhard, Garbe, Dies demann, Feder, Platner u. A. als miglungen in hins ficht auf feinen Sauptzweck, und als angefullt mit Duns felheiten und Spigfindigfeiten, jedoch deffenungeachtet als Das Erzeugniß einer feltnen Driginglitat und Beiftesfraft und demnach als ein mit eignem Blicke ju prufendes er; icheinen. Er bemachtigte fich mit Geduld und Unftren: gung des Berftandniffes, welches jum Theil durch die Meuheit der Lehren und ihrer Runftsprache, jum Theil durch unläugbare Mangel der Darftellung erschwert murde.

Von dem diffentlichen Geständnisse, daß ihm das Eindrin; gen in das Junere dieses bis dahin fast Allen verschlos; sen gebliebenen Schahes viele Zeit und Mühe gekostet, hielt nicht eine falsche Scham ihn ab, weil er dies Gesständniß nühlich zur Ausmunterung für Andre sich dachte.

Mit einer lebhaften Beistimmung feines Ropfes und herzens ergriff er zuerft die Resultate, die aus der Rans tifden Theorie des Erfenninifvermogens jur Begrundung der Religion und Moral hervorgingen. Diese Resultate machten ihn geneigt, den Principien gu vertrauen, aus denen fie abgeleitet werden fonnten und mußten. Run bestätigte fich ihm bei wiederholtem Durchdenken der Sas de immer mehr die Bemerfung der Folgerichtigfeit, Gins fachheit und leichtigfeit, mit der fie abgeleitet worden waren, ja mit der fich Alles aus jenen Principien dedus ciren ließ, mas in dem menfchlichen Wiffen und Glauben der erflarenden Deduction aus feinen Quellen ihm bes durftig und fahig ichien. Daber gelangte er ju der Ues berzeugung, die Organisation des menschlichen Geiftes fen durch Rant entdeckt, der Inhalt und Umfang unfres Erfennens durch ihn ausgemeffen und das Sauptproblem der Philosophie durch ihn nicht nur in einer bisher noch nie erblickten überrafchenden Rlarbeit aufgeftellt, fondern auch gelofet worden. Naturlich faßte er auch die von jener Ueberzeugung untrennbare Erwartung, welche feus rig und enthusiastisch von ihm ausgesprochen murde: durch Rants Meisterwerf merde, fobald es erft geborig und allgemein verftanden fen, eine der merfmurdigffen und wohlthatigften Revolutionen bervorgebracht merden, die iemals unter den menfchlichen Begriffen vorgegan; gen fenn.

Es ift wenig Scharffinn erfoderlich, um fich gegen: martig darüber gu vermundern, daß Reinhold fo gang in Unfichten einging, Deren Ungulanglichfeit nicht mehr Gegenftand des Streites ift, und um über feinen Gifer in der Bertheidigung der Kantifchen Lehre fogar ju fpots ten, bon dem damals felbft der erflartefte miffenfchaft: liche Gegner Reinholds mit inniger Sochachtung urtheilte und behauptete, mer ibn fur übertrieben und ichmarmes rifch halte, muffe Philosophie nicht als Bedurfnig Des Berftandes, fondern bloß defmegen treiben, weil er das ju beftellt und dafur befoldet fen. Gewiß wird jeder Sachverftandige, der Rants Leiftungen und Reinholds Beiftimmung nach dem Standpuncte der Damaligen Beit und nach dem Berhaltniffe Derfelben ju der gegenwartis gen ermißt, in einem folchen Spotte, nicht bloß Enghers zigfeit, fondern auch Mangel an historisch philosophischem Urtheil beurfundet finden. heut ju Tage entblodet fich freilich die Mittelmäßigfeit nicht, Rants Große berabe wurdigend lauf ju merden, in einem bornehmen Tone pon dem niedern Standpuncte, auf dem er feben geblies ben, und bon dem Bielen, mas er wie blind überfeben, ju reden, feck auszusprechen: man fonne Rante Berfe nicht wohl ohne Lacheln lefen. Doch felbst eine fo unvers Schämte Meußerung tragt dagu bei, das lob des Beros gu verfunden, welcher Die Fortschritte in Der intellectuels Ien Cultur, Die auch Der Mittelmäßigfeit ju Gute foms men, herbeigeführt und deffen Rraft alle Die Schwachen, Die fich nicht felbstthatig ju beben vermochten, auf eine Stufe emporgetragen, auf der ihnen ohne Mube Dies und jenes einleuchtend wird, mas dem Blicke ihres Sub: rers und Lehrers fich noch verhullt hatte.

Reinhold hat und in einer Busammenftellung die Bor: guge angedeutet, Die ibm nach gewonnener Ginficht in Die Methode und in den Gehalt der Bernunfteritif an ihr fichtbar murden und ibn ju ihrem Unbanger machten. hier fand er die menschlichen Geiftesthatigkeiten auf ihre Elemente guruckgeführt, Die feine weitere Bergliederung ju berftatten ichienen, bier die Beschaffenheit, die Gefete und Die Grangen unfres Wiffens und Glaubens bestimmt, bier alle ftreitenden philosophischen Parteien in demienis gen vereinigt, mas ihren lehrbegriffen Mahres jum Gruns de liegt und in demjenigen widerlegt, mas an ihnen uns haltbar ift, bier fand er fowohl die einfeitigen Berfuche, Maes, mas außer und in und ift, ju erflaren und ju bemeis fen, wie die entgegengefetten ; Alles in das Dunkel Des unerforschlichen Gebeimniffes jurudzudrangen, mit gleis der Starfe der Grunde abgewiesen, hier fand er die Les bensweisheit über Die Speculationen der Schulen erho: ben und dem Streben, das Ideal der Sittlichfeit ju reas lifiren, den Borrang bor dem Streben nach miffenschaft; licher Bildung eingeraumt, bier endlich durch eine fefte Schutwehr Die religibsen Ueberzeugungen bewahrt gegen Die entstellende Einwirfung der Phantafie und der Eigen; liebe, und dem menschlichen Geschlechte in ihrer lauterfeit ficher geftellt.

Daß die Eritik der reinen Vernunft, ungeachtet sie schon mehrere Jahre in den handen des Publicums war, dennoch im Ganzen wenig Eingang und von Seiten der angeseheneren unter Deutschlands Denkern nur Widers spruch gefunden, war ihm aus mehreren Ursachen, die er in seiner Abhandlung über die bisherigen Schicksale der Kantischen Philosophie scharssinnig erörtert, begreiflich

genug. Um so mehr fühlte er sich nun aufgefodert, nachs dem er durch sie seine eigenen metaphpsischen Fragen und Zweifel beantwortet und gelöset sah, zur Beförderung ihres Studiums und ihres Berständnisses etwas beizutras gen. Da, wie er sagt, seine eigenen Angelegenheiten ins Reine gebracht waren, erwachte in ihm der Wunsch, daß ein Gut, in dessen Bestige er sich beglückt fand, auch von Andern anerkannt und benutzt wurde.

Bu diesem Zwecke schrieb er die ersten acht seiner Briese über die Kantische Philosophie, welche in dem Deutschen Mercur erschienen. Sie empfahlen sich dessen zahlreichen Lesern sowohl durch ihren allgemein interesssanten und verständlichen Inhalt als durch ihren gesschmackvollen Stil. Sie begannen in die Theilnahme an dem neuen Lehrgebäude, welche bisher nur auf den fleisnen Kreis der Philosophen von Profession beschränkt geswesen, die noch dazu fast alle eine polemische Stellung gegen dasselbe angenommen, das ganze litterarische Pusblicum Deutschlands hineinzuziehen, und erwarben sich das bleibende Verdienst, einer bis dahin in der Geschichte der Philosophie und Cultur unerhörten Einwirkung einer philosophischen Theorie auf ihr Zeitalter den Weg zu breschen und zu bahnen.

Die beiden ersten dieser Briefe finden sich im Aus gusisstücke des D. M. von 1786. In dem vorangehenden wird das Erfoderniß einer Untersuchung des Gebietes der menschlichen Erkenntnisse aus dem damaligen Zustanz de der Philosophie nachgewiesen. In dem darauffolgens den wird das Resultat der Kantischen Eritik in hinsicht unsver Ueberzeugung von Gottes Senn mitgetheilt. Es wird gezeigt, daß die Fragen: "enthält die Vernunft

appdictifche Bemeife fur Diefes Genn ?" und : "fann es einen Glauben an Daffelbe geben, Der feiner Bernunft; grunde bedurfte ?" beide von der Eritif verneinend beante wortet merden. Denn die Unmbalichfeit jener wird in ihr aus dem Befen der theoretifchen Bernunft bemiefen, Dagegen aus dem Wefen der practifchen Bernunft Die Rothwendigfeit und Allgemeingultigfeit eines moralifchen Glaubens an Gott bargethan. Der Metaphnfifer wird genothigt, feine ungegrundeten Unfpruche auf Biffen ge: gen einen vernunftigen Glauben fahren ju laffen, und ber Supranaturalift, nur bon ber Bernunft feinen Glauben angunehmen. Bugleich wird die Unmbglichfeit ins Licht gefett, Bemeife gegen bas Genn Gottes aus ber Bere nunft ju fuhren, und demnach ber scientifische Atheismus unter feinen mancherlei Bestalten als Birngespinnft fennts lich gemacht. Indem Die Eritif aus einem der menfchlie chen Ratur nothwendigen Streben nach Sittlichfeit und nach Gluckfeligfeit in proportionirter Bereinigung, als nach dem bochften Gute, Die lleberzeugung von dem er: fennenden und wollenden Urheber der Ratur ableitet, hat fie vermittelft tieffinniger Forfchungen eben denjenigen Erfenntnifgrund fur Gottes Genn in der Eigenschaft Des einzig gultigen bestätigt, welchen Die Gefchichte aller Beis ten und aller Bolfer als ben alteften, allgemeinften und wirffamften zeigt, und welcher eben fo fehr den im Dens fen geubten als den ungebildeten Berftand befriedigt.

Die übrigen Briefe, die vom ersten Quartal des Jahres 1787 an bis zum dritten einander folgten, legen das Resultat der Bernunsteritif über den Zusammenhang zwischen Religion und Moral dar. Es wird in ihnen der Gedanke ausgeführt, daß die Religion durch hinwegraus

mung der icheinbaren demonstrativen Beweife fur Gottes Genn nichts Geringeres gewinne, als einen einzigen uner: ichutterlichen allgemeinen Erfenntniggrund, Der auf dem Bege der Vernunftforschung die Vereinigung gwischen der Sittlichfeit und der Gottesverehrung vollende, welche durch den Stifter des Chriftenthums auf dem Wege einer dem Gefühle flaren, unmittelbar Das Berg in Unfpruch nebs menden, Darftellung eingeleitet worden fen. Kerner, daß Glaube an Die Unfterblichfeit Der Geele aus dem namlichen Poftulate ber practischen Bernunft, aus welchem Der Glaube an Gott berrubre, feinen Urfprung nehme, fo daß ein einziges Fundament die beiden Glaubensartifel trage, die den mefentlichen Inhalt aller Religion auss machen. Dem gemaß muffe ein Doppelter, bisher gele tender, aber nur icheinbarer Erfenntniggrund fur Die Unfterblichfeit Der Geele, Der hiftorifche, aus der foges nannten positiven Offenbarung genommene, und der mes taphnfifche, aus dem Begriff der Ginfachheit und Gub; fantialitat der Seele entlebnte, binweggeraumt werden, weil der eine wie der andre theoretisch ohne Salt und practisch ohne Rugen fen, ja fogar die lebre bon der Une fterblichfeit um ihren Einfluß auf Die Sittlichfeit bringen Reinhold fchließt feine Erorterung mit der durchs murde. geführten Behauptung, daß die in der Gefchichte der Phis losophie aufgetretenen Borftellungsarten von der Ratur der Seele durch den jedesmaligen Grad der Ginficht in Die Ratur Des Erfenntnigvermogens bestimmt worden find, und weifet nach, wie jene Borftellungearten bei den Gries den durch das Migverffandniß des Unterschiedes gwischen Denfen und Empfinden modificirt maren.

Durch diese Darftellung der hauptresultate des Rans

tifchen Philosophems fuhlten fich Berffand, Berg und Ge: schmack eines nicht unbetrachtlichen Theiles der Lefer Des D. M. fo fehr befriedigt, daß ein gludlicher Erfolg der Bemuhungen Reinholds nicht ausbleiben fonnte. namliche, wodurch Reinhold in Rants Lehre vornehmlich angesprochen und angeregt, ja begeiftert worden mar, ver: fehlte nicht, auf gleichgeftimmte Gemuther einen abnlichen Eindruck ju machen, als er es fur fie in einem fo angieben: den und eindringenden Bortrage hervorgehoben und an: schaulich gemacht hatte. Es besteht darin, daß das mabr; baft Beilige fowohl dem leeren freculativen Grubeln, als Dem gedankenlofen traditionellen Glauben entzogen und daß in der sittlichen Rraft des Menfchen das lebendige Princip, die Burgel aller hoberen, Die Burde des menfche lichen Dafenns bestimmenden, Ueberzeugungen aufgefunden war, daß alfo der fo unendlich tiefe Ginn des Ausspru; des des Stiftere unfres Religionevereines: "felig find, Die reines Bergens find, denn fie werden Gott ichauen," fein volles Berftandniß und feine, alle religibfen Bahre beiten umfaffende und ftubende, Bedeutung durch den Berfuch einer philosophisch miffenschaftlichen Begrundung. erlangt batte.

Ungeachtet die Briefe nur mit dem Anfangsbuchstaben seines Ramens unterzeichnet waren, so wurde Reinhold doch bald als Verfasser derselben bekannt. Während nun sein Ruf als eines philosophischen Schriftstellers, der im seltnen Maße Scharssinn und Grundlichkeit der Gedanken mit Lebhastigkeit des Gefühles und Gewandtheit des Aussdruckes vereinige, sich zu verbreiten ansing, betrat er auch die Laufbahn des academischen Lehrers. Der damaslige Eurator der Universität Jena, der um sie hochvers

Diente Beimarifche Minifter Boigt hatte fowohl durch fe: fung der Briefe uber Die Rantifche Philosophie, als durch perfonlichen Umgang mit Reinhold fich überzeugt, daß er vorzüglich geeignet fenn murde, ale Lehrer beilfam auf Die ftudirende Jugend einzuwirfen, und fie ju einem fruchtbaren Studium der Philosophie anguleiten und ju er: muntern. Go ungern auch Wieland, beffen Buftimmung gu dem bon Boigt ihm vorgelegten Plane der Unftellung Rein; holde nicht mohl entbehrt merden fonnte, den geliebten Gobn von feiner Seite laffen wollte, fo verfagte er boch nicht feinen Beifall einer Beranderung, welche Diefen fo offen: bar in die ihm angemeffenfte Sphare der Thatigfeit vers fette. Reinhold murde als Professor der Philosophie von Beimar nach Jena berufen, und eroffnete bier ju Die chaelis 1787 feine Borlefungen mit einer Rede uber Den Einfluß Des Gefchmackes auf Die Cultur Der Wiffenfchafe ten und der Sitten, Die im zweiten hefte des D. M. bon 1788 guerft gedruckt erfchien, fpater auch in Die Auswahl feiner vermischten Schriften aufgenommen mors den ift.

Wie zufrieden Kant mit Reinholds Auffassung und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse seiner Forschungen war, wie sehr der Greis in dem jungen Manne den Denker und den Schriftsteller anerkannte und ehrte, werden meine Leser in seinen Briefen an Reinhold mit vieler herzlich; teit ausgesprochen sinden. Auch gab er hierüber eine öffentliche Erklärung in dem Aufsaße "von dem Gesbrauche teleologischer Principien in der Philosophie," dessen er in seinem ersten Briefe erwähnt, und der in die beiden ersten Monatössücke des D. M. 1788 einges rückt wurde. Er äußert in demselben, daß er von Reins

hold über alle Erwartung wohl verstanden sen, daß er volls kommen das Berdienst zu schäten wisse, welches Reinhold um die gemeinsame Sache der Wahrheitsforschung sich erworzben, und daß er dessen Anstellung als hochst vortheilhaft für die berühmte Universität Jena betrachte. Durch dies ses Zeugniß ward Neinholds Ansehen in den Augen des Pusblicums, und besonders auch das Zutrauen nicht wenig befestigt, welches er gleich in dem ersten Semester nach dem Antritte seiner Professur bei seinen Zuhörern sich erworben.

In der That ermies fich feine Gegenwart bald febr portheilhaft fur Jena. Sein Name murde in furger Beit als einer der glangenoften unter den Damaligen Cornphaen Der Universitat genannt, Deren litterarisches Berdienft ibr eine bedeutende Frequeng verschaffte. Es dauerte nicht lange, fo ffromten hieber von allen Geiten Deutschlande, felbft aus den entfernteffen Gegenden, ftudirende Jungs linge und jum Theil auch Manner, Die ihre academischen Studien icon vollendet hatten, um durch feine Bortrage in das Berffandniß der neuen Lehre eingeweiht zu mer: den, die mit dem Bauber feiner Beredfamfeit dargeftellt und durch feine perfonliche Burde empfohlen unwiderfichs lich ihrer Ropfe und Bergen fich bemachtigte. Ueberblis den wir hier den gangen Zeitraum feiner academifchen Wirksamfeit, fo behaupten wir nicht ju viel, wenn wir Saufende haben es ihm gedanft, daß der lautre Beift feines Unterrichtes veredelnd ihr Innres ergriffen, daß er in ihnen ein neues befferes leben geweckt. Ric mag daher auch wohl ein academifcher lehrer mehr Bes weise des Beifalls, mehr Acuferungen der Unbanglichfeit und Berehrung feiner Buborer erhalten haben, ale ibm

während der sieben Jahre seiner Amtssührung in Jena gezollt worden sind. Schon am Ende des Jahres 1788 schrieb Schlichtegroll, damals noch Prosessor am Gothas schen Symnasium, im Bezug hierauf an Neinhold: "leben und wirken Sie indessen in Ihrem schonen Kreise fort, der Dank der Suten folgt Ihnen. Mir schlägt allemal das herz, wenn ich Jenaische Studenten unter meinen Lands, leuten, oder aus andern Segenden, mit Lob und Liebe von Ihnen sprechen höre, ohne daß diese noch wissen, daß auch ich zu Ihren Freunden gehöre, und zwar mit Lob und Liebe nicht bloß Neinholds des Prosessors, sons dern besonders auch Neinholds des Menschen."

Auch die collegialischen Berhaltniffe Reinholds maren mabrend feines gangen Aufenthaltes in Jena erfreulich. Die Jenaifden Professoren, welche in feiner Sinficht von einem Drucke der Zeiten ju leiden hatten, führten großen; theils ein gefellig beitres leben. Reinhold befaß die Gabe Des unterhaltenden und anmuthigen Gefpraches, und zwar nicht bloß über wiffenschaftliche, fondern über alle allges mein intereffanten Materien, in einem gang borguglichen Grade, und fonnte als angenehmer Gefellschafter nicht leicht übertroffen werden. Daber mar er in ihren Eirfeln eines der beliebteften, wie geehrteften, Glieder. Bornehm; lich fchabbar und ruhmenswerth in feinen Beziehungen ju feinen Umtsgenoffen mar das, wie ich glaube, feltne Gluck, welches ihm ju Theil ward, daß mehrere derfelben eben fo febr feine wiffenschaftlichen Leiftungen und Plane, Die Eigenthumlichkeit und Bedeutung feines philosophis fchen Strebens, als feine Perfonlichkeit, anzuerkennen und zu achten vermochten, ja felbft an den, hauptfachlich durch ibn berbeigeführten, Berhandlungen über die Rans

tischen Lehrbegriffe in gleichem Sinne, wie er, thatigen Antheil nahmen. Einige unter ihnen wurden und blieben ihm lebenslänglich wahre Freunde. Richt diese alle, doch diejenigen, deren Ramen in unfrer litterarischen Welt zu den am meisten geseierten und die von Seiten des Sparacters, des Seistes und des Verdienstes zu den aners fannt Ersten und Sdelsten gehören, führe ich hier an, indem ich unter den noch lebenden Schütz, Paulus und Hufeland den älteren, unter denen, welche vor ihm in die bessere heimath übergegangen sind, Griesbach und Schiller nenne.

Das hausliche Glud meiner Eltern, die aus Weis mar eine, im October 1786 geborne, Tochter Raroline, welche die einzige blieb, mitgebracht hatten, ward noch vor Ablauf des ersten Jahres ihres Aufenthaltes in Jena durch die im August 1788 erfolgte Geburt des ersten Sohones Karl vermehrt.

Unverändert bestand meines Vaters schönes Verhälte niß zu Wieland, den er unter allen Menschen am innigesten zugleich verehrt und geliebt hat, so wie auch er dem Herzen meines Großvaters der erwählte Lieblingssohn war. Bei der geringen Entsernung Weimars von Jena sahen sie sich oft, und eine große Menge noch vorhandener Briefe, in diesen Jahren von Wieland an Reinhold geschrieben, beweiset, wie lebhaft und herzlich auch in den Zeiten der Trennung ihr gegenseitiger Verkehr gewesen. Von einem derselben gebe ich einen Auszug, theils um zu zeis gen, daß Wieland für die Angelegenheiten der Kantisschen Philosophie sich interessitet, theils und vornehmlich, um durch ein zwar nicht ganz unparteilsches, jedoch dessenungeachtet immer noch höchst gewichtvolles Urtheil des

competentesten Richters über Producte des Geistes und Geschmackes anschaulich ju machen, ju welchen hoffnungen in hinsicht auf den Erfolg seiner schriftstellerischen Arbeiten Reinhold furz vor der Befanntmachung seiner Theorie des Borstellungsvermögens sich berechtigt halten konnte.

Er hatte nämlich die schon erwähnte Abhandlung "über die bisherigen Schicksale der Kantischen Philosos phie," welche bald darauf auch als Borrede zu der Theorie erschien, im Anfang des Jahres 1789 in den D. Mercur einrücken lassen. Ueber diese spricht sich Wieland folgendermaßen in einem Schreiben vom 3ten März die ses Jahres aus:

,, So eben habe ich mir endlich die nothige Zeit mit Gewalt genommen, Ihren Auffat über die bisherigen Schidfale der Kantischen Philosophie ju durchlefen. 3ch fann Ihnen Die Große meines Bergnugens Darüber und Die Bollftandigfeit meines Beifalls nicht mit Worten aus; druden. Außerdem, daß Sie ber guten Sache baburch einen febr mefentlichen Dienft gethan, genieße ich fcon im voraus den neuen Triumph, den Ihnen diefe in jeder Betrachtung vortreffliche Schrift verschaffen wird, mit unfäglicher Freude. Gie erscheinen darin in einem Lichte, das Gie in den Mugen eines jeden Lefers, der nicht ein tribus Anticyris insanabile caput ift, jum vollgultigften Ausleger der Kantischen Mnfterien weihet, und Rant wird unter denen, die noch nicht felbft feben tonnen, eine Menge Prodeinten, wenigstens proselytos portae, befommen, Die durch den Glauben an Sie jum Glauben an ihn werden geführt werden. Richts fonnte in Rudffict auf Die Birs fung, die Sie dadurch auf das Publicum thun, glucklis

der fenn als der Gedante, Die Frage noch unentschieden ju laffen, ob Rant allgemein gultige Principien gefunden, aber auf die einleuchtendste Urt ju beweisen, mofern dies mare, fo hatte feine Philosophie per naturam rerum nothwendig alle die Schickfale erfahren muffen, welche fie bisher gehabt hat. Sie werden in furgem felbft feben, wie diefe Urt ju argumentiren auf den großten Theil aller nur leidlich hellen Ropfe wirft, mit wie vieler Bewuns derung und Freude diefer Auffat aufgenommen mers den, und wie ungeduldig man dadurch nach ber Belehe rung werden wird, Die das Publicum von Ihnen uber die Rantifche Philosophie felbft erwartet. Gang befonders wird auch der gute Con gefallen, Der Ihnen eigen ift, und der Sie fo febr ju Ihrem Bortheil von unfren ubrigen Phis losophen, selbst denen, Die fur die elegantiores gelten, auszeichnet. Rurg, mein liebster Reinhold, mit diefem bellen Ropfe, Diefem Scharffinne, Diefem richtigen Ueberblick uber Das gange Gebiet Der Philosophie, Diefer Magigung und Bescheidenheit bei einer so moblgegrundeten Buverficht gu fich felbft und Ihrer Sache, Diefer Runft des Bortrages und ungezwungenen Elegang bes Stiles - worin fie uns ter allen Philosophen von Profession der einzige find, werden Sie bald die gange Lesewelt auf Ihrer Seite bas" ben, die allgemeine Achtung unverlierbar gewinnen und mit Rants Namen und Rubm den Ihrigen unauffoslich und auf ewig verbinden."

Seit der Befanntmachung seiner Briefe in dem D. M. beschäftigte Reinhold sich fortwährend mit der weiteren Aussführung seines Planes, die neuen Aufschluffe, welche sich aus der Bernunfteritif für die practische Philosophie er:

gaben, in einem auch bloßen Liebhabern der Sache versständlichen Vortrage zu entwickeln. Als Frucht dieser Arbeiten erschien zu Leipzig bei Goschen 1790 der erste und 1792 der zweite Band seiner umgearbeiteten und besträchtlich vermehrten Briefe über die Kantische Philosophie.

Neben diesem Plane hatte er einen zweiten gefaßt, welcher fur das Fortschreiten der philosophirenden Bers nunft auf der von Kant eingeschlagenen und seinem Zeits alter vorgezeichneten Bahn eben so wichtig und folgereich wurde, wie der erste in hinsicht auf die Ausbreitung der critischen Ansichten.

Indem Reinhold über die Ursachen der Verkennung des wahren Sinnes der Kantischen Theorie, der sich nach sein ner Meinung so viele geübte und bewährte Selbstdenker schuldig machten, sorgfältig nachdachte und von neuem die Bemerkungen der Gegner mit dem Inhalte der Kantischen Deductionen verglich, sand er in diesem selbst einen bist her nicht wahrgenommenen Grund der Misverständnisse, denen er unterlag, und saste er die Ansicht: Kant habe zwar in seiner Darstellung des menschlichen Erkenntnisvers mögens die in dem Erkennen zusammenwirkenden Ges muthsthätigkeiten und die Sesetz derselben entdeckt, aber noch eine große Frage, die Gültigkeit seiner Bestimmung derselben betreffend, unbeantwortet gelassen, die doch auß Leine gebracht senn musse, wenn die Richtigkeit seiner Entdeckungen allgemein anerkannt werden solle.

Um diese Frage, so wie Reinhold fie sich dachte, vor unfre Betrachtung zu bringen, ift es erfoderlich, daß die haupts momente jener Darftellung aus dem Gesichtspunct, aus dem er sie aufah, in einigen Gagen angedeutet werden. Rant, meinte Reinhold, geht von der zweisellosen Thatsache aus,

daß fowohl reine Bernunfterkenntniffe als Erfahrungsfennts niffe in und borhanden find, und macht es fich gur Auf gabe feiner Forfchungen, ju erflaren, wie fie moglich find, und gufolge einer folchen Erflarung ibre Befchaffenbeit, ihren Umfang und ihr gegenseitiges Berhaltniß festgufegen. Ihren gegenseitigen Unterschied bestimmt er mit Recht im boraus fo, daß die erfferen bon bem Bemußtfenn ihrer Rothwendigfeit und ftrengen Allgemeinheit, Die letteren aber nur von dem Bewußtfenn der Birflichfeit indivis dueller Wahrnehmungen und einer comparativen Allgemein; beit begleitet find, die entweder auf die Bahl der Bahrs nehmungen fich bezieht, oder aus den Schluffen durch Induction und nach Analogie bervorgebt. Run zeigt er, wie die wirfliche Erfahrung in und nur dadurch moglich ift, daß ein Bahrnehmungeftoff durch Affection unfrer Sinnlichfeit gegeben, und burch die Thatigfeit bes Er, fenntnifvermogens nach den in der Critif ausgesprochenen Gefeten gur Ericheinung, b. h. jum bestimmten bon uns als eriftirend vorgeftellten Gegenstande gestaltet wird, und wie die wirkliche reine Bernunfterkenntniß in und nur Dadurch moglich ift, daß die in unfrem Gemuth bor als Erfahrung vorhandenen und durch Erfahrung in Wirtfamfeit tretenden urfprunglichen Bermogen des Er: fennens nebft ihren Wirfungsmeifen, vermittelft Abftraction von den Berichiedenheiten des Inhaltes unfrer Erfennte niffe und vermittelft Refferion auf die bei jenen Berfchies benheiten gleiche Form berfelben, aufgefaßt merden. fer jenen Erscheinungen gibt es feine Objecte der empis rifchen, außer diefen Bermogen und Wirfungsweisen feine Objecte der rein vernünftigen Erfenntnig. Daber Durfen wir Gott und Unfterblichfeit der Seele nicht fur

wirklich von uns erfannte Gegenstände halten; jedoch die practische, die für unsve freien Willenshandlungen die stellichen Gebote gebende Vernunft, welche uns ein Ideal der Glückseligkeit und der ihr angemessenen Würdigkeit vorhält, ergänzt den Mangel des theoretischen Wissens und führt die Nothwendigkeit herbei, (der kein vernünftis ges Wesen sich entziehen kann, ohne seine Natur zu vers läugnen,) die Ueberzeugung von Gott und Unsterblichkeit zu hegen, weil nur durch eine Macht, welche Urheber der moralischen Weltordnung und der Natur ift, und welche unstem Geiste Unsterblichkeit verleiht, jenes Ideal realisitet werden kann.

Da nun Rant annimmt, daß die Sphare ber reinen Bernunfterfenntniß befchranft ift auf die Ergrundung der Befchaffenbeit und Gefesmäßigfeit unfrer Gemuthethatigs feiten, fo fett er voraus, daß außer diefen Thatigfeiten, Die zwar reale find, aber unfrer Subjectivitat angehoren, nichts andres Reales, fein andrer objectiv eriffirender Gegenstand fur unfre Erfenntniß vorhanden fenn fann, als ein folder, deffen Stoff Durch Affection der Sinnlich: feit gegeben ift. Diefe Borausfegung ift bei Rant eine unbewiesene Sppothese geblieben. Die Frage: marum ift es fo, oder die bier gleichbedeutende : mober miffen wir benn mit Buverlaffigfeit, daß unfer Geift in allem Ers fennen objectiver realer Gegenstande an den ermahnten Stoff und an die von Rant entdeckten Formen gebunden ift, durfen wir nicht ale durch die Eritit ichon beantwor; tet betrachten, weil nach ihr hierauf fich nur erwiedern lagt, daß allein auf Diefe Beife Die wirklidje Erfahrung moglich ift. Un Diefer Erwiederung murde der Fehler der petitio principii offenbar fenn, wenn fie als Beweis

fur Die Buverlaffigfeit Der Rantifchen Theorie geltend ges macht werden follte. Wir haben alfo in jener Frage ein durch Rants Zergliederungen nur vorbereitetes, feines: megs aufgelofetes Problem, Deffen Lofung aber der Ende punct ift, ju bem wir auf bem Wege ber analntischen Forschung gelangen fonnen. Dogleich Rant auf eine, feiner Berichtigung fabige, Beife Die Erfahrung aus ibe ren, in unfrem Innern fich findenden, Bedingungen bers geleitet, und infofern die Materialien Der theoretifchen Philosophie aus Tiefen bervorgeholt hat, die bisher auch ben icharffinnigften Forichern verborgen geblieben, fo bat er bennoch den Erfoderniffen der inftematifchen Darftels lung nicht Genuge geleiftet, bat er benjenigen, welche feine große Leiftung nicht bloß dem Buchftaben, fondern bem Geiffe nach zu murdigen verfteben, ein nicht unwiche tiges Geschaft in der Ausbildung bes Spftemes ubrig gelaffen. Es muß das Begeichnete, mas von ihm gwar mit vollfommenem Recht, jedoch ohne Erweis, angenome men worden ift und mas nur in den Augen der Benigen, die nach feinem Borgange burch ben mubfamen Beg ber Unalpfis glucklich fich bindurchgearbeitet haben, gleiche Ebis deng, wie fur ibn felbft bat, jum Rolgefage von unbeftreits baren Pramiffen gemacht, es muffen die letten Grunde feiner transfcendentalen Bestimmungen, bon denen er ges leitet worden ift, ohne daß fie bei ihm jum deutlichen Bes wußtsenn gelangten, aufgesucht und in oberften Grundfagen ausgesprochen werden. Dann wird es allen Denfern gelins gen, auf dem viel leichteren, auf dem entgegengefetten fonthetifchen Bege, ausgebend von den bochften Princis pien der philosophischen Gelbfterkenntniß, fich von der Bahrheit der Rantifchen Erfenntniflebre gu überzeugen.

Erfoderlich ist demnach eine Wissenschaft, welche diese hochten Principien aus dem menschlichen Geiste entwis ckelnd ausstellt, und aus ihnen die Lehrsätze sowohl der theoretischen, als der practischen Philosophie deducirt. Diese Wissenschaft wird die eigentliche Elementars oder Fundamentallehre der gesammten Philosophie seyn, da Rants Eritif der reinen Vernunft nur eine Propädeutif der Metaphpit ist und nach dem Plane ihres Versassersseyn soll.

Reinholds erster Versuch, die hier angedeutete, ihm vorschwebende Idee einer wissenschaftlichen Bollendung des Eriticismus zu realistren, war seine 1789 zu Prag und Jena im Verlag von E. Widtmann und J. M. Mauke erschienene ueue Theorie des menschlichen Vorstels lungsvermögens. In den folgenden Jahren bis 1794 war er bemüht, sie theils von mehreren bald an ihr wahrges nommenen Mängeln zu reinigen und sie vollständiger auszusühren, theils sie gegen die Angrisse zu vertheidigen, welche von vielen Seiten auf sie eindrangen. Die hieher gehörigen Schriften sind: der erste Vand seiner Veiträge zur Verichtigung bisheriger Misverständnisse der Philosophen, Jena, bei Mauke, 1790; über das Fundament des philosophischen Wissens, ebendaselbst, 1791; der zweite Vand der Veiträge, 1794.

Ich werde nachher die Beschaffenheit des Fundas mentes, welches Reinhold dem Kantischen Philosophem zu geben suchte, an einer passenden Stelle in der Kurze anzusühren Gelegenheit finden, wenn ich die Gründe erwähnen werde, um derentwillen er seine Theorie in der Eigenschaft einer Basis des philosophischen Wissens verswarf, und dasjenige, was er selbst nur gesucht und vorz

bereitet, aber nicht gefunden hatte, von Sichte wirklich entbeckt glaubte.

Diefer Umftand barf uns aber nicht abhalten, bem großen Berdienfte unfre Unerfennung ju gollen, welches Reinhold Dadurch um den Zuftand der neueren Whilosophie fich erworben, daß er als der Erfte auf dem Pfade wei; ter als Rant borgudringen unternahm, auf dem einem folden Borganger nur zu folgen damals fo fcmierig mar, daß er den transscendentalen Idealismus nur als einges leitet durch Rant betrachtete, und das Erfoderniß Der Begrundung, confequenten Durchführung und foftematis ichen Bollendung beffelben mit Scharfblick auffaßte, fo daß die Erreichung Diefes Bieles durch die Untersuchuns gen, ju denen er auffoderte und veranlagte, junachft bes bingt und berbeigeführt worden ift. " Preismurdig, wie unfer unfterblicher Berder mit Recht fagt, find die Schrifts fteller, die und von der Stelle bringen, Die das plus ultra auf leichtere ober ichmerere Beife ausuben, gefest auch, daß fie feine neuen großen Resultate erjagten. " hatte Reinhold auch nicht in feinem fpatern vieljahrigen Birfen noch Wichtigeres und Ruhmenswertheres geleiftet, fo murde ihm das allein icon einen vollgultigen Unfpruch auf eine ehrenvolle Stelle unter den um die Forderung der Wahrheitsforschung verdienteften Denfern in den Uns nalen der Philosophie verschafft haben, daß er, wie ein einfichtevoller Renner Der Geschichte Der philosophischen Bestrebungen mit Recht von ihm rubmt: der erfte mar, der unmittelbar nach Rant Die Bernunft ju neuen Uns ftrengungen erweckte und ihr Ginfdlummern im critifchen Dogmatismus verhutete.

Bon Rant felbft mar es nicht ju erwarten, daß er,

schon im Greisenalter, und noch so sehr beschäftigt mit der schriftlichen Darstellung seiner reichhaltigen Gedanken, mit der Anwendung der Grundsätze der Eritik auf mehr rere einzelne Zweige des Spstemes der Philosophie, in die neuen, von seinem Schüler angestellten, Forschungen hatte eingehen können und mögen. Er hat sich in seinen Schreiben an Reinhold offen über die subjectiven Ursachen erklart, die ihn damals schon abhielten, außerhalb des Rreises seiner eigenthumlichen Meditationen auf speculative Untersuchungen sich einzulassen.

Die Ginmurfe, welche gegen Reinholds Theorie bon einem Rlatt, Bendenreich, Reder, Schmab, u. 21. vorgebracht wurden, und felbft die icharffinnigen Gegenbemertungen, Durch welche ber Berfaffer Des Menefidemus fie ju mis Derlegen fuchte, maren fur Reinhold nur Auffoderungen, anftatt bas Spftem feiner Elementarphilosophie weiter auszubauen, mit wiederholter Prufung an der deutliches ren Auseinanderfenung der oberften Grundfate Deffelben ju arbeiten; fie machten ibn aber feinesweges in der Fefts haltung feines unternommenen Planes irre, weil er durch fie die Sauptidee der Theorie nicht getroffen glaubte. Es ift falfch, mas in einer Schrift uber ben Buftand ber neueren Philosophie von Reinhold behauptet wird: er fen durch die Gegengrunde des Menefidemus von der Unhalte barteit feiner . Theorie überzeugt und veranlagt morden, fie aufzugeben. Reinhold bat ausdrudlich in Der Borrede jum zweiten Bande feiner ermabnten Beitrage erflatt, Der erfte unter feinen offentlichen Beurtheilern, Der ibn wirflich verftanden, fen der Recenfent des Menefidemus in Der allgemeinen Litteraturzeitung (Sichte). Die Mangel, welche Diefer Recenfent an Der Theorie gerügt, hielt Reins hold für berichtigt durch die in dem zweiten Bande mits getheilte, geraume Zeit vor Erscheinung der Necension geschriebene, Umarbeitung der Darstellung seines Fundas mentes, und er äußert sich hierüber: ,,Er (der Necensent) wird sinden, daß sein Wunsch, bei meiner bisherigen Besgründung der Elementarphilosophie nicht stehen zu bleiben, auch der meinige gewesen ist, daß wir uns ohne Verabs redung einander in die Hände gearbeitet haben, und daß wir als Gehülsen an einem und ebendemselben Fundas mente, jeder an seiner eigenthümlichen Stelle, beschäftigt waren.

Co viele Zeit auch diefe fchriftstellerischen Unternehe mungen erfodert ju haben icheinen, fo ift doch gewiß, daß fie feinen nachften Berufepflichten immer untergeorde net blieben, welche ibm in der Regel den großeren Theil eines jeden Tages in Unspruch nahmen. Da er fo weit Davon entfernt mar, feine philosophischen Korschungen abs geschloffen gu haben, und da die Resultate feiner fortges festen Meditationen auch feinen academischen Bortras gen ju Gute fommen mußten, fo pflegte er Diefe in feis nem Semefter ohne eine forgfaltige Borbereitung ju bale ten. Mun waren es nicht Die fogenannten offentlichen und Privatvorlesungen allein, auf die er um so mehr Bleiß zu wenden fich aufgefodert fublte, je mehr Die Babl feiner Buborer und der Beifall muchs, den fie der Sache und dem Lehrer gollten. Condern es bildete fich bald nach dem Erscheinen feiner Theorie des Borftellungsver: mogens ein engerer Rreis von Jungern um ihn, durch Luft gur Sache und durch Borfenntniffe geeignet, von ihm in die tieferen Untersuchungen der Rantischen Eritiken und

seiner eigenen Elementarlehre eingeführt zu werden, und diesen widmete er zu solchen esoterischen Vorträgen besons dre Stunden. Dabei hielt er wochentlich zweimal Abends ein Conversatorium über philosophische Gegenstände, zu welchem einem jeden seiner Zuhorer der Zutritt verstatztet war.

In der Beit, als er an bem zweiten Bande feiner Beitrage arbeitete, im Sommer 1793 ward er nach Riel ju der ordentlichen Professur der theoretischen Philosophie berufen, melde bor furgem burch Tetens Berfegung nach Ropenhagen erledigt morden mar. Gine bon Seiten la: vaters erfolgte Empfehlung gab dem beruhmten Damaligen Danischen Staatsminister und Drafidenten der Schleswige Solfteinschen Ranglei, Grafen Bernftorf Dem jungeren, den nachften Bestimmungegrund, Reinhold zu diefer Stelle ju ermablen. Lavater hatte fo eben feine, von ihm felbft beschriebene, Reise nach Ropenhagen gemacht, um fich mit bem Grafen , einem feiner geneigteften Gonner , und andren wichtigen Freunden, beren Ginladung gemaß im mundlichen Discurs uber religiofe Ungelegenheiten aus: jufprechen. Als die Rede auch auf die Wiederbefegung jener Professur gefallen mar, hatte er dem Grafen mit Der ihm eigenthumlichen Lebhaftigfeit und Barme Reine hold als den Mann gefchildert, der auf diefem Poften, wie vielleicht fein andrer philosophischer Lehrer feiner Beit, mit einem nach ihrer beiderseitigen Unficht munschenswers then Geift und Erfolg mirfen werde. Daß es aber gwis fchen Lavater und Reinhold zu einer Unnaberung gefome men mar, aus der, tros der Berichiedenheit ihrer Lebre begriffe, jufolge der Bermandtichaft ihrer Gemuther eine

fehr herzliche gegenfeitige Zuneigung erwuchs, hatte die Bermittlung Baggefens bewirft.

Baggefen , Diefer befanntlich in deutscher wie in das nifcher Sprache fcon und geiftvoll redende, von zwei Rationen mit Stoly als der ihrige anerfannte, Schrifts fteller, eben fo trefflich als Menfch, wie als Dichter und Denfer, hatte auf der erften feiner vielen Dichtermandruns gen, auf einer Reife bon Ropenhagen nach Der Schweit, eine Zeitlang in Jena fich aufgehalten und mit Reinhold ein Berbaltniß gefchloffen, welches, in wenigen Bochen gur innigen Freundschaft geworden, durch dreifig Sabre, bis jum Lebensende meines Baters, unverandert beffand. In Burch mard Baggefen lavatern perfonlich befannt und es gelang ibm leicht, einen Briefmechfel gwifchen den beiden Mannern, Die er aus feinem Gefichtspuncte einander bes trachten lebrte, ju veranlaffen. Baggefen mar es auch, Der einige Sabre fpater Sichte, Den er ebenfalls in Burch querft fab, dagu bewog, den fchriftlichen Umgang mit Reinhold angufnupfen. Meine Lefer werden das nam; liche Urtheil uber Baggefen, Die gleiche Gefinnung fur ibn, in denen ein Lavater, Fichte und Reinhold übers einstimmten, auch in den unten mitgetheilten Briefen Kernow's wiederfinden, deffen Berbindung mit Reinhold und Baggefen ihnen aus feiner intereffanten Biographie befannt fenn mird, welche feine Freundinn, unfre geifts reiche Schriftstellerinn Johanne Schopenhauer, verfaßt hat; und fie feben bier durch zwei fur Reinhold febr wichtige Beweife bestätigt, mas Kernow gufolge feiner eige nen Erfahrung an Baggefen rubmt : "Deffen bimmlifche Gabe, die Bergen der Menfchen gu lenten."

Der Umftand, daß meinem Bater in Riel ein bes

trachtlicher Gehalt jugefichert war, um das Funffache bo: ber, als berjenige, welchen er bisber in ber Gigenschaft eines Professor ordinarius supernumerarius bezogen, ward fur ibn bestimmend, den Ruf angunehmen. fo gern ihn auch die edlen, fur bas Intereffe ber Biffen: Schaften auf eine fo rubmlich befannte, großbergige Beife forgenden, bochften Erhalter der Universitat Jena guruch: gehalten hatten, fo fonnte ibm boch gerade damals feine angemeffene Entichadigung bon ihnen angeboten merden, weil die beiden ordentlichen Professuren der Philosophie ju Jena durch hennings und Ulrich befest maren. Sochft fcmerglich mußte ibm allerdings die Trennung von feinen, ibm überaus werthen, Berhaltniffen in Jena und Beimar Aber er fah es als feine Pflicht an, bei bem Un: machfe feiner Familie und ba feine Gefundheit, ungeache tet einer guten forperlichen Conftitution, Durch Mangel an Bewegung und durch Rachtwachen am Schreibtische geschwächt mar, eine fur Die Bufunft gang gegen Rabe rungsforgen gefcutt ericheinende Lage berjenigen vorzus giebn, in der fein, bis jest zwar reichliches, Austommen von dem Beifalle feiner Buborer und des lefenden philos fophischen Publicums abhangig und durch eine immers mabrende Unftrengung feiner Rrafte bedingt mar.

Sobald das Gerücht von Reinholds Berufung nach Riel in Jena sich bestätigt hatte, erhielt er einen neuen ausgezeichneten Beweis der Liebe seiner Zuhörer durch ihre Bemühungen, ihn zurückzuhalten. Es vereinigte sich sogleich die Mehrzahl der Jenaischen Studirenden in dem Entschlusse, für diesen Zweck zu thun, was sie nur vers möchten. Zuvörderst übersandten sie ihm ein Schreiben, welches verdient, hier öffentlich bekannt gemacht zu wers

den, weil es ein schönes Zeugnif von Gefinnungen und Gefühlen ift, die für ihren Segenstand, wie für die hers zen, von denen sie gehegt wurden, gleich ehrenvoll sich darstellen, ein Zeugnif des guten Geistes, der, so oft en von würdigen Lehrern geweckt und genährt wurde, stets Jenas hochschüler beseelt hat.

"Bohlgeborner herr Rath, Berehrungemurdiger Lehrer und Gonner,

Benn wir - der großte Theil, beinahe taufend, in Jena fludirender Junglinge - fo rubig und ficher den Beg mandelten, der uns ju einer Biffenschaft fubrt, Die uns uber die wichtigften Ungelegenheiten und Soffnungen unferes Lebens Licht und Zuverficht verschafft; wenn wir Dabei nicht einmal die Moglichfeit ahneten, auf Diefer unferer Reife unterbrochen ju werden, oder diefelbe mit fo viel Sicherheit und Gemachlichfeit vielleicht nie mehr fortfegen ju fonnen : fo mar ber Grund Diefer Buberficht gang allein die Uebergeugung, daß Gie, achtungsmurdige fter Lehrer - Der bon den Scharffinnigften Gelbftdenfern fur den vorzüglichften Pfleger der Philosophie anerkannt wird! - daß Gie unfer gubrer find, der unferm Geifte unter der fanfteften Leitung, Die Gie mit dem reinften und warmften Gifer berbinden, fo viel Genug verschafft, daß wir unwiderftehlich mit Achtung und Liebe fur Em. Boblgeboren erfullt werden mußten. Go wie jeder Ges bante an Sie ungertrennlich von Empfindungen ber grans genlosesten Achtung und Liebe begleitet murde, mahnten wir, trunfen von folchen Gefühlen, daß uns fein Gefchick den Zugang ju diefer Babrheits , und Beisheitequelle wehren fonne; eben fo menig als Em. Boblgeboren uns

aus diefer Quelle ju ichopfen bermeigern murben. Aber ploBlich ertont und eine Stimme, welche und vers fundigt, daß, eben da ber Aufenthalt in Jena uns allen unfere verehrteften Lehrers megen am ichatbarften wird. vielen aber gang allein Ihretwegen ichatbar ift, daß Gie eben jest aus unferer Mitte entriffen werden follen. Diefe Rachricht erschutterte und bis in das Innerfte, wir vers ftummten, aber ermachen doch endlich, und gebe ber Sims mel, daß es nicht ju fpat fen. Berfammelt mit bangen Befummerniffen, Die auf allen Gefichtern zu lefen maren, faben wir uns nur dadurch getroftet, daß alle unfere Bung fche nur Ginen Bereinigungepunct fanden. - Diefe unfere gemeinschaftlichen Bunfche und Ditten Ihrem gefühlbols Ien Bergen, und Ihrer erprobten vaterlichen Gorgfalt fur Die moglichfte Beredlung unferer Beiftesfrafte, Dringend anzuempfehlen ift ber 3meck, warum wir und Ihnen jego Im Ramen aller unfrer gandsleute und Freunde bitten wir Em. Bohlgeboren gehorfamft, da unfere Lage nicht erlaubt, irgend andere Aufopferungen gu machen, von Ihnen wenigstens Winte ju befommen, auf welche Urt wir uns bei den Durchlauchtigften Erhaltern Diefer Univers fitat, welche vorzüglich durch Ihre Bemuhungen mit Glang und Ruhm gefront wird, ju bermenden haben, um Gie bon einem Schritte abzuhalten, ber fur uns und alle uns fere Freunde den unerfetlichften Berluft nach fich gieben Bir berfichern Gie, theuerfter Lebrer, nochmals unferer findlichften Unbanglichfeit und unferer grangenlos fen Achtung, mit welcher wir unausgefest berharren

Em. Mohlgeboren

Jena d. 23. Juli 1793.

gehorfamfte Berehrer.

Georg Adolph Lindemann im Namen der Ungarn. 3. B. Bechtel im Namen der Rheinlander. Friederich Gruner im Namen der Westphälinger. Heinrich Wilhelm Freund im Namen der Hannoveraner. Karl Friedrich Horn im Namen der Weimaraner. Karl Gubiz im Namen der Schwaben und Schweizer. Georg Friedrich Sahlfeldt im Namen der Lief, und Kur, länder.

Michael Jer. Mat im Namen der Siebenbürger. Joseph Adalbert Mathy im Namen der Reupreußen. Adolph von Bakewit im Namen der Mecklenburger."

Die unterzeichneten Landsmannschaften machten sich bald hierauf anheischig, zu der Sehaltszulage, welche Reinhold im Falle seines Bleibens von den Regierungen erhalten wurde, einen jahrlichen Beitrag zu geben. Ins dessen wurde, einen jahrlichen Beitrag zu geben. Ins dessen und rührend für meinen Bater in hinsicht der durch sie bestätigten Sewisheit der Gesinnungen seiner Zuhörer war, ihn natürlicher Weise nicht zur Uenderung seiner Willensmeinung bewegen. Nur der Umstand, daß meine Mutter ihre nahe Niederkunft erwartete, (im Ocs tober 1793 ward ich geboren) nothigte ihn, seine schon zu Michaelis von danischer Seite gewünschte Reise nach Kiel bis zu den nächsten Oftern zu verschieben.

In dem letten Semester feiner Jenaischen Professur gahlte Reinhold in den drei Collegien, die er las, gegen sechshundert Zuhorer. Um Abende vor feiner Abreise ward ihm von allen seinen Berchrern unter den Studirens den ein feierliches Abschiedsständchen gebracht, deffen sich noch gar manche Jenenser als des glanzendsten, von dem sie je Augenzeugen gewesen sind, erinnern. Diebei ward ihm folgendes Gedicht überreicht, welches im gleichen Sinne, wie jenes Schreiben, ansprechend und der Mitztheilung an dieser Stelle würdig, außerdem auch durch eine recht vorzügliche Diction sich empfiehlt.

Un Ihren unvergeflichen lehrer Reinhold bei feiner Abreife nach Riel, Seine Schuler.

Jena, den 28. Mars 1794.

Wie aufgeschredt aus subem Schlummer, Bernahmen wir, von fernen Ruften ber, Den Scheideruf; von banger Behmuth schwer, Barg unfre Bruft den stillverhaltnen Rummer; Doch endlich wird die stumme Rlage laut. D, Reinhold, Lehrer, Freund und Leiter, Du scheidest, ach! und wartest nun nicht weiter Der goldnen Saaten, die Du angebaut!

Bergib dem Schmers, der fich getraut, Ein fanftes Mitgefühl in Deiner Bruft au lefen; Du warft une noch, was Du uns einst gewesen — Jedoch in weitre Kreise schaut Dein Forscherblick! Mit nimmer mudem Streben Eilst Du gur neuen Bahn, wo Deinem Leben Ein neuer, schöner Morgen graut. heil Dir, Berehrter! Dich umschweben Die Grazien, an Pallas hand,
Die schwesterlich Dir sethst das holde Band
Der Sanstmuth um die freie Stirne weben.
Von Deinen Lippen stromt Beredsanteit,
Ergreift das Ohr mit allgewalt'gem Feuer,
Und jeder Geist wird achter Wahrheit treuer,
Dem Edelfinn wird jedes herz geweiht.

D felig, wer auf Deinen Auf bereit Kein hinderniß, kein strenges Opfer scheut, Der Beisheit Abel au erringen!
Die Auhe weht um ihn mit freien Schwingen, Ihm stratt ein ewig heitrer Tag;
In seiner Brust kehre stiller Friede Und weise Duldung ein; für neue Tiesen wach, Wird nie sein Geist des Forschens mude, Sein kuhnes Adlerauge blickt Bis zu der Kette letztem Gliede,
In hohen Ahnungen wird er emporgerückt:
Die leise hoffnung bessern Lebens Erwacht in ihm er traumet nicht vergebens Des Daseyns Traum, der ihn so fanst umstrickt.

Du seichnetest mit scharfen Zügen Und der Erkenntnis Granzen vor; Gabst Wahrheit, wo die Sinne lügen. Bor Dir verfant der schwache Thor, Den Lauschungen zu gern betrügen. Dir ward der hohe Ruhm, mit Meisterhand, Des Geistes Rathsel aufzudeden. Durch welche finftre Liefen wand Sich nicht Dein Muth, bie, ohne Fleden, Der fcone Bau vollendet ftand.

Doch wie vermochten wir, Dein Lob gu enden? Bu bitter frankt gerechter Schmerg, Daß Du nun scheidest, unfer wundes herg; Wir suchten Troft, wo wir erhabtes Leiden fanden.

D Du, dem es fo wundervoll gelang,
Der herzen huldigung allmächtig zu erschwingen,
Bernimm den heißen wehmuthsvollen Dank,
Den wir vereinigt Dir zum Opfer bringen.
Du lohntest oft den tiefgefühlten Drang
Nach Wahrheit, machtest und, mit warmem Eifer,
Zur Sittlichkeit und zur Vollendung reifer;
Bis sich der Geist zur fühnen hohe schwang,
Wo Freiheit, aus der Gottheit handen,
Das heiligste Geschenk ihm scheint,
Wo Ueberzeugung und Vollenden
Ein Schwesterfuß in Einer That vereint.

Bieh bin, Geliebter! unser Auge weint Bei Deinem Scheiden fromme Jahren.
Die Ausfaat Deiner weisen Lehren
Steigt schon in halmen auf; bald wogt das Aehrenfeld In weite Fluren bin; Du siehst mit stillem Schauen Die goldne Frucht, die Du bestellt!
Durch Dich begluckte Nationen bauen
Dir Ehrenfaulen auf, und in der Folgezeit
Reift Sinn fur Freiheit und Unsterblichkeit,

Eine große goldne Medaille, auf der einen Seite mit einem ziemlich wohl getroffenen Bildniffe, auf der andern mit einer einfachen passenden lateinischen Inschrift versehen, hatte ihm zugleich mit dem Gedichte überreicht werden sollen. Sie war aber nicht zur festgesetzen Zeit fertig ges worden, ward ihm einige Tage nach seiner Abreise nach; gesandt, und traf ihn zu hamburg, begleitet von diesen Zeilen:

"Sie haben sich, verehrungswurdiger unvergeflicher Lehrer, in den herzen Ihrer Schüler, die Sie in Jena zurückließen, ein Denkmal gestiftet, dauerhafter als Erz und Marmor. Sie gaben und Ihren Geist, einen Geist der Wahrheit und des ewigen Rechts. Wahrheit und Recht sind Kinder der Ewigkeit. Sie bleiben für und für.

Wir Unterschriebene bitten Sie im Ramen unserer mitstudirenden Freunde und Landsleute, wie in unserm eigenen, jenes bessere unvergängliche Denkmal durch ges genwärtiges Sinnbild in Ihrer Erinnerung erneuen und auf immer erhalten zu dürsen. Es sep Ihnen Bürge, daß Ihr Geist uns nie verlassen, daß uns die Wahrheit, die Sie uns lehrten, auf ewig über Alles heilig senn werde.

Wir wunschen Ihnen des himmels besten Segen, den Segen, der das Erbiheil der Guten ift. Wir wunsschen Ihnen, was Ihnen über Alles theuer ift, das Bustrauen und die Freundschaft von Junglingen und Mansnern, die auf Ihre Stimme merfen und Gerechtigkeit üben, wie Sie.

Jena, am 17. April 1794.

- 3. E. v. Berger aus Danemarf im Ramen der Solfteiner. F. B. Brem aus dem Altenburgifchen im Ramen der Altenburger und Chursachfen.
- R. horn aus Beimar im Ramen ber Beimaraner.
- C. D. Gether aus Oldenburg im Namen der Befiphalinger. Paul Otfovisty aus Ungarn im Namen der Ungarn.
- 3. Ph. Le Picque aus der Pfalz im Ramen der Rheins lander.
- F. C. L. J. v. Settendorf aus Franken im Ramen der Franken.
- 2B. Rofe aus Gifenach im Namen ber Gifenacher.
- R. Minfen aus Jever im Ramen der hannoveraner.
- Andreas Adam aus Ulm im Ramen ber Schwaben und
- 3. Eduard Pohrt aus Riga im Ramen der Lieffander.
- B. Sturm a. d. Boigtlande im Ramen Der Boigtlander."

Much von dem Schreiben, in welchem Reinhold ih, nen antwortete und danfte, gebe ich einen Auszug, weil es die wichtigsten der unmittelbar in das Leben eingreis fenden, stets in Reinhold unverändert gebliebenen, Uebers zeugungen furz und fraftig darstellt, die er in den Ropfen und herzen seiner Schüler als die hauptresultate ihrer bisherigen philosophischen Studien für immer befestigt wunschte.

Auszug aus Reinholds Schreiben an feine ehemaligen Zuhörer in Jena.

Riel, den 30. Mai 1794.

"Die Philosophie, die uns in Jena beschäftigte, hat durch das, was Sie, meine herren und Freunde, für ihren Lehrer gethan haben, ein zuverlässiges und glanzens des Zeugniß erhalten, daß dieselbe die herzen feineswegs erkälte, indem sie die Köpfe aushellt; und daß sie, wels che die Grundbegriffe des Wissens in ihre letten Elemente auslöset, darum nicht weniger geschieft sen, auch die seins sten und edelsten Sefühle der humanität auszuwecken und zu nähren.

Ich glaube festiglich an die Unvergänglichkeit des Densmals, das ich, wie mich Ihr gutiges Schreiben versichert, in Ihren Herzen besitze. In diesem Glauben werde ich durch die vornehmsten Resultate unseres ges meinschaftlichen Philosophirens bestärft, von denen ich ges wiß weiß, daß sie auch noch jenseit des Grabes Wahrs heit seyn werden. Erlauben Sie, daß ich hier diejenigen darunter anführe, an welche ich am liebsten mein Andensten in Ihren Seistern angeknüpft, und die ich als die letzten Worte Ihres scheidenden Freundes am nächsten an Ihre Herzen gelegt wünsche.

3ch bitte Sie daber, oft zu bedenken und nie gu vergeffen:

Daß eine und eben dieselbe in dem (von uns ents wickelten) Wesen der Vernunft gegründete Function sos wohl jedem richtigen Rasonnement der Denktraft, als auch jeder guten Handlung des Willens zum Grunde liege; nämlich das Unferordnen des Besondern unter das Allges meine, und daß also die im Vernunftschlusse und in der Sittlichkeit beschäftigte (die theoretische und practische) Bernunft an eine und eben dieselbe Handlungsweise ges bunden sey.

Daß die Sittlickfeit weder, mit den Stoifern, als ein bloßer Ack der durch sich selbst unwillkührlich hans delnden Vernunft, noch, mit den Epicuräern, als eine bloße Neußerung des durch Rasonnement unwillkührlich geleiteten Strebens nach Vergnügen, sondern, mit Kant, als das freie Ergreisen der Gesemäßigkeit um ihrer selbst willen gegen Lust oder Unlust, bei der guten — und als das freie Ergreisen der Lust oder Unlust gegen das Geseh, bei der bosen handlung gedacht werden musse; wie sie denn auch durch den gemeinen gesunden Verstand als die freie Vefriedigung der Foderung des Gewissens gegen die Foderung des Ges wissens des Ges wissens in dem andern Falle gedacht wird.

Daß jedes philosophische System, durch welches die philosophirende Vernunft mit dem gemeinen und gesunden Berstande über die Ueberzeugung von der Freiheit des Willens entzweit wird, eben so falfc als verderblich sen.

Daß diese Freiheit, in wie ferne fie der sttflich guten und fittlich bofen handlung jum Grunde liegt, unbedingt, im ftrengsten Sinne des Wortes, Freiheit fep; daß nur durch fie das Verdienst und die Schuld unfrer handlungen, der Werth und Unwerth unfrer Person in unserer Gewalt stehe, und daß wir ohne sie eben so wenig dasur burgen konnten, ob wir in jedem folgenden Augenblicke rechtschaffen oder nichtswurdig, als ob wir gesund oder frank, glucklich oder unglucklich seyn wurden.

Daß ohne diese Freiheit, und die nur durch sie dents bare Zurechnungefähigkeit unserer Willenshandlungen eben so wenig ein probehaltiger Grund der Erwartung eines zufünftigen Lebens, als ein eigentlicher reeller Unterschied zwischen moralischer und physischer Nothwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Zwang und Pflicht, zwischen Konsnen und Dursen, folglich schlechterdings feine Moralität auch im gegenwärtigen Leben möglich sep.

Daß die philosophirende Vernunft fo wenig mit dem gesunden Verstande als mit sich selber einig sen, so lange sie fortfahrt, Principien des Dogmatismus und Steptiscismus, des Naturalismus und Supernaturalismus aufzzustellen.

Daß die Gesundheit des Verstandes sich durch eine gleich weite Entfernung von anmaßlicher Wisserei und von Zweiselsucht, von Unglauben und von Aberglauben ankundige; und daß die mit sich selbst einige philosophis rende Vernunst im Dogmatismus nichts wahr sinden köns ne als den Abscheu vor Zweiselsucht, im Stepticismus nichts als den Abscheu vor Aberglauben, und im Supers naturalismus nichts als den Abscheu vor Unglauben.

Daß die einzig mahre Philosophie in so ferne weder dogmatisch noch fleptisch fenn konne, als fie durch die Eris tit der reinen Bernunft eingeleitet; und die einzig mahre Religion in fo fern weder naturaliftisch noch supernatus raliftisch, als fie durch Moralität begründet wird.

Daß die einzig mahre Philosophie allgemeingultig, für alle Menschen dieselbe sey, und alle Secten und Pars teien in ihrem Gebiete unmöglich mache, in wie ferne sie in ihren Principien nichts Anders ist und seyn kann, als die reine, weder durch Mangel noch durch Uebersluß sehs lerhafte, Kenntniß der ursprünglichen, allen Menschen ges meinschaftlichen, und bei aller Verschiedenheit der Orgas nisationen, Temperamente, Erziehungsarten u. s. w. in jedem Menschen auf dieselbe Weise vorhandenen Gesetz, an welche wir durch die aller Erfahrung zum Grunde lies genden und in so serne von aller Erfahrung unabhängigen Vermögen des Gemüthes gebunden sind.

Daß sich nur von dieser Philosophie ohne Beinamen unter den redlich gesinnten Selbstdenkern diejenige Eins tracht erwarten lasse, ohne welche dieselben, einander ims mer entgegenarbeitend, die ihnen zusommende Lenfung der diffentlichen Ueberzeugung sich selber vereiteln mussen — und durch welche ein Bolk allein zu derjenigen bestimmten und festen öffentlichen Ueberzeugung gelangen kann, die den Character der mit sich selbst einstimmigen gemeins schaftlichen Bernunft und des allgemeinen Willens hat.

Daß eine solche öffentliche Ueberzeugung, sobald fie einmal vorhanden seyn wird, alle gewaltsamen Revolustionen unnothig und unmöglich machen, bei was immer für einer äußern Regierungsform den ihr allein gebühltrenden innern Character der gesetzebenden Macht anneht men, und die Regenten unter was immer für einer Besnennung auf die Function der ausübenden Gewalt unter

der Leitung der allgemeinen gefetgebenden Vernunft ein: schränken muffe.

Daß, so lange die bürgerliche Freiheit, als die aus fere Möglichkeit zu thun, was keinem Andern schadet, nur von einer durch positive Einrichtungen und Gesetze allein zu erhaltenden außern Unmöglichkeit zu thun, was Andern schadet, abhängt, zwischen bürgerlicher und nastürlicher Freiheit ein Widerspruch Statt finde, der nur durch innere Beschränkung der Zügellosigkeit, nur durch moralische Eultur, durch Veredlung der Personen nach und nach verschwinden kann.

Daß die mahre politische Freiheit keineswegs in der monarchischen Verfassung unmöglich und von der republis canischen abhängig sey; daß bei dem gegenwärtigen hestigen Rampf für und gegen die von beiden Parteien gleich sehr verkannte äußere Freiheit nichts so sehr zu fürchten sey, als daß die eine Partei über die andere einen entscheiden; den Sieg davon trage, und nichts so sehr zu wünschen, als daß beide einander gegenseitig bis zu dem Grade einsschränken und entkräften, in welchem die kaltblütige gezsunde Vernunft, in deren Händen das Interesse der Menschheit allein geborgen ist, zu ihrer wohlthätigen Wirksamkeit Raum gewinne.

Daß die eben so unmenschliche als unphilosophische Gleichgultigfeit des Indifferentismus wesentlich von der weltburgerlichen Unparteilichkeit verschieden sen, die vom Democratismus und Aristocratismus gleich weit entscrut, jede Partei gegen unrechte Angriffe ihrer Gegner in Schutz nimmt, und eben darum das Unrecht auf beiden Seiten aufsucht und aufdeckt.

Daß nur das unverruckte ins Auge Faffen und ans

Herz Legen der Maximen der Besonnenheit und Gerechtig, feit den über die gegenwärtigen öffentlichen Angelegenhei; ten abhandelnden Schriftsteller gegen die Sesahr sichern könne, in dem besessenen Geist unsers Zeitalters nicht et; wa den Satan durch Beelzebub oder diesen durch jenen zu beschwören; und daß sich der Menschenfreund nur durch das Festhalten an jenen Maximen vor dem hin; und herzschwanken zwischen den beiden Extremen verwahren könne, welches außerdem eine unvermeidliche Folge der Gräuelsthaten ist, die auf beiden Seiten vorgehen, und durch die man sich bald zu dem einen bald zu dem andern Entzgegengesetzen hingestoßen fühlt.

Daß die einzig mahre Religion allein auf reine Mostalität gegründet, und in so ferne weder esoterisch noch eroterisch, weder bloß für die Philosophen noch bloß für den Pobel, weder ein metaphysisches System noch eine politische Maschine, seyn könne; sondern daß sie die kunst, und arglose Vorstellungsart des durch sittlich guten Wilsten geleiteten und in so ferne gesunden Verstandes sen, die schon allein darum Christenthum heißen müßte, weil Christus sie der erste gelehrt, und ihren Geist erschöpfend in den uns von ihm ausbehaltenen Aussprüchen darges legt hat."

## Dritter Abschnitt. 1794 — 1823.

Mit heitern Musfichten auf feine funftige Lage und Wirffamfeit betrat Reinhold im Fruhlinge 1794 ben Bo: den feines neuen Baterlandes, welches ihm ichon im bors aus durch alles, mas er uber daffelbe in Erfahrung ges bracht hatte, werth geworden war. Bon feinem Freunde Baggefen, ferner von Munter, dem jegigen Bifchofe Gees land's, Der tamale noch Professor an Der Universitat gu Ropenhagen mar und mit ibm feit mehreren Jahren im Briefwechsel fand, auch bon feinem nunmehrigen nachs Ren Collegen, Dem Profeffor Der practifchen Philosophie, Chlers in Riel, deffen Boblwollen er fich langft und zwar querft durch feine Bertheidigungefchrift über die Reformas tion erworben, und fo noch von mehreren, ihm entweder perfonlich oder durch Correspondeng befannten, unter feis nen jegigen Mitburgern hatte er nur folche Rachrichten über die Bermaltung und den innern Buftand bes banis fchen Staates erhalten, Die ibn ju den beften Erwartuns gen bon feiner Stellung in demfelben berechtigten. Die bas nischen Lande, damals feit gebn Jahren unter der Regents ichaft ihres jegigen Ronige, genoffen bon außen einer volligen Rube und im Innern eines blubenden Boble fandes.

Vom Throne herab hatte sich ein humaner und lie beraler Geist über alle Zweige der Administration verbreistet und durch Aufrechthaltung der uneingeschränkten preßestreiheit, selbst während der Zeiten der französischen Respolution, gab die väterliche Regierung einen merkwürdisgen Beweis ihrer Freisinnigkeit, ihrer Wahrheitsliebe und ihres Vertrauens zu ihren Unterthanen, deren treue Liebe ihr gewiß war.

Schon ftimmten mit ber von Reinhold in Diefer Sins ficht gefaßten Meinung die toftlichen Borte überein, in benen ihm der Bergog Friedrich Christian von Augustens burg feine Theilnahme an der ihm bevorftebenden Berans berung aussprach. Diefer edle Pring, - beffen Undenfen unter andern auch aus dem Grunde ruhmmurdig ift, weil er jum Beften der danischen Litteratur und Runft als Renner und Befchuter Dieles gethan, der felbft um die Deutsche Poefie ein großes Berdienft fich ermorben, in: Dem er im Berein mit dem danifchen Staatsminifter, Grafen Schimmelmann, unfern Schiller durch Berleihung einer betrachtlichen Penfion, Die ju der vom Beimarichen Sofe ihm ertheilten bingufam, in die bequeme Lage ber: fette, in welcher Diefer gur Berfaffung feiner vorzüglichs ften Berte Rraft und Beiterfeit des Geiftes fand - Er hatte auf einer Reise durch Deutschland Reinhold perfons lich fennen gelernt und lieb gewonnen und fchrieb an ibn, fobald es gewiß mar, daß Reinhold nach Riel geben murde, folgende Zeilen in einem bom dritten August 1793 Datirten Briefe:

"So find Sie denn alfo gegenwartig danischer Burg ger und mein Landsmann. Ich muniche meinem Bater, lande, aber — fern fen alle übertriebene Bescheidenheit, — ich wunsche auch Ihnen, lieber Reinfold, Gluck, daß Sie von demselben adoptiet worden sind. Danemark ist unter allen europäischen Staaten derjenige, der am meissten den Ehrentitel /, Land der Freiheit" verdient. Möchte er noch lange dieses Beknamens wurdig senn, und dessels ben immer wurdiger werden! Sie, als Organ der phis losophirenden Bernunft, konnen zu diesem Iwecke sehr thatig senn! Ich werde Ihren Bemühungen mit der danks baren Freude zusehen, die man bei warmer Liebe zur Menschheit jedesmal empfindet, wenn ein Edler absichtes voll für ihre Beredlung und Beglückung arbeitet. Der himmel segne Sie! Senn Sie lange, recht lange bei uns Lehrer der Vernunft und Tugend!"

Reinhold hatte auf feiner Reife nach Riel, auf ber ibn einer feiner liebften Schuler, der nachmals als Freund Der Wiffenschaften von vielen der vorzüglichften Gelehrten und Schriftsteller Deutschlands naber gefannte und boche geschätte und bei feinem zu fruben Tode betrauerte Defts reichische Graf Purgftall begleitete, an den Orten, in Des nen er etwas langer verweilte, in Gottingen, Brauns fchweig, Sannover, Samburg und Lubeck viele Bemeife Der Achtung erhalten, Die theils feinem Schriftstellerifchen Rubme, theile feinem perfonlichen Werthe von gablreichen Boblwollenden gezollt wurde. Befonders in den beiden legtgenannten, in Sinfict Der Landebart und Sitte mit Solftein fo nah vermandten, freien Stadten hatte et eine liebevolle Aufnahme in den Rreifen trefflicher Mens fchen gefunden, und mit mehreren derfelben, unter benen Perthes, Reimarus, Schroder, Raroline Rudolphi und Overbeck dem litterarischen Dublicum befannte Ramen find, vor allen aber Die edle Samilie Gutschow in Lubect

Erwähnung verdient, den Grund zu einer herzlichen Freunds schaft gelegt, welche feinen Aufenthalt in holftein fehr verschönert hat.

Bufolge der Individualitat meines Baters mar es naturlich, daß in Riel, wohin ein glangender und gedies gener Ruf ihm vorausgegangen, fein Berbaltniß ju feinen Umtsgenoffen und zu feinen übrigen Mitburgern fomobl, als ju den Studirenden, fcnell auf eine freundliche und angenehme Beife fich geftaltete. Er fand auch bier, for weit dies bei der Ungahl der letteren moglich mar, die freilich febr gegen die damalige Frequeng von Jena gus rucfftand, und behielt bis ju feinem Lebensende ein vols les Auditorium. Er fand auch bier den freundschaftlichen Umgang mit Menichen feiner Urt, und nicht bloß in feis nem Stande, fondern auch aus den boberen Claffen, Die fich im Gangen genommen in Solftein und Schleswig burch eine grundliche intellectuelle Cultur und Durch ein ernftes Intereffe fur Religion und Rirche von dem großen Saufen in allen Standen ruhmlichft unterfcheiden.

Gleich im ersten Jahre seines Aufenthaltes in seiner neuen heimath machte er die Befanntschaft des Landgras fen Karl von hessen, Statthalters der beiden herzogthus mer, und Vaters der jehigen Königinn, damaligen Krons prinzessinn von Danemark. Dieser durch die Vortresslichkeit seines Characters und herzens, und durch die lebhafte, innige Theilnahme an allen Angelegenheiten der Humanität, welche gegenwärtig noch sein hohes Greisens alter verjüngt, gleich liebenswürdige und ehrwürdige Fürstschente ihm ein herzliches Wohlwollen, ja er würdigte ihn des Namens und der Nechte eines Freundes. An dem Hose des Statthalters ward Reinhold zuerst dem

Landesherrn und der Gemahlinn deffelben vorgestellt. Wenn feine schönere Anerkennung der Borzüge und keine höhere Belohnung der Verdienste eines ausgezeichneten Staatsbürgers gefunden werden kann, als die in der Huld eines gerechten und edlen Monarchen und einer Fürsstinn besteht, welche die personissierte Würde, Gute und Anmuth ist, so sen es dem Sesühte des Sohnes vergönnt, mit dankbarer Erinnerung hier zu rühmen, daß diese Huld von Dänemarks allverehrtem Königspaare meinem Vater in vorzüglichem Maße zu Theil geworden und ihn mit mannigsaltigen Beweisen bis an seinen Tod bes glückt hat.

Der beilfame Ginflug von Reinholds Lebren auf die Gemuther der Studirenden außerte fich bald dadurch, daß es ihm in Berbindung mit einigen feiner Collegen gelang, Die Wiederherftellung eines fruher bestandenen, feit ges raumer Beit erloschenen, academischen Ehrengerichtes gu Die Richter murden bon ben Studirenden bemirfen. iabrlich aus ihrer Mitte gewählt, und den Borfit hatte ein Mitglied des academischen Senates. Es gelang nun wenigstens wieder eine Reihe von Jahren hindurch , Dies jenigen Streitigfeiten unter ben academifchen Burgern, die gewöhnlich den Zweifampf herbeifuhren, auf eine rechtsgemaße und doch auch den Begriffen der jungen Manner über den Chrenpunct angemeffene Beife ju foliche Eine Rede, von Reinhold bei Eroffnung Diefes ten. Ehrengerichtes nach dem Auftrage des Senates gehalten, erschien im Drucke.

1795 im Junius wurde mein Bruder Friedrich gebos 'ren, welcher der jungfte unter uns Geschwistern blieb.

Reinhold baute feft Darauf, daß, wie Gothe trefflich Den Gedanfen ausdruckt, "das Beiligfte ift, mas beut und emig die Geifter, tiefer und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht," er mar überzeugt; baf die Uneinige feiten unter den Philosophen nur Die wiffenschaftliche Bes grundung einer uns allen im Bergen laut fich anfundigens den Bahrheit und daß die auf Religion, Tugend und Recht fich beziehenden Meinungeverschiedenheiten unter gemiffenhaften Menfchen, welche auf dem Standpuncte Des gemeinen gefunden Berftandes fteben, nur die Sulle Diefer Bahrheit, feineswegs den Rern felbft, betreffen fonnen. Defhalb mar fein hoffen und Streben fets fo febr auf die Bervorbringung eines Einverftandniffes unter den felbfidenfenden und mahrheitsliebenden Mannern Deutschlands gerichtet, welches vermogend mare, Die of: fentliche Meinung ju lenten , ju lautern und im Mahren und Rechten ju befestigen. Befonders in den erften Sahs ren feines Aufenthaltes in Riel erfchien ibm, bei der Forts Dauer Der politischen und miffenschaftlichen Revolutionen Des Zeitalters, bae Bedurfniß auffodernder als jemals, daß gleichgefinnte Manner über das Sochfte, mas erhaben über allen Streit im Gemuthe Der Befferen als Rorm Der Gefinnung und der Sandlungemeife wohnt, fich verftans Digten und ihre Ueberzeugungen offentlich aussprachen.

hieruber hat er sich selbst in der Schrift, die ich sogleich nennen werde, mit folgenden beherzigungswerthen Borten geaußert: "je weniger die moralische, jum recht; lichen und sittlichen handeln unentbehrliche Ueberzeugung mit den bisherigen Stugen sich behelfen kann, welche ihr die gegenwärtig schwankenden Staatsverfassungen, Rirschenglaubensnormen und philosophischen Lehrgebaude sonst

angubieten batten, beftommehr ift fie genothigt, in bas innere Beiligthum des sittlichen Gelbftbewußtfenns gurud's gutehren, das Gemiffe im Gemiffen aufzusuchen und durch fich felber und durch das Aufbieten ihrer eigenen Rraft gegen die Ermattung, Berdunflung und Bermorrenbeit fich ju fcuben, womit fie bon außenber von allen Geiten bedroht wird. Sie fucht Die Bahrheit ihrer Begriffe bon dem politifchen Schickfale, das der Bufall burch Lift oder Gewalt gentscheidet, und bon den miffenschaftlichen Bers handlungen, bei benen jeder beendigte Streit einen neuen herbeifuhrt, fo viel als moglich unabhangig ju machen, ftrebt diefe Begriffe durch eine Refferion über das fittlich lebendige Gefubl, die von allen Lebrgebauden und außern Begebenheiten abftrabirt, gur möglichften Rlarbeit und Bestimmtheit ju erheben, und glaubt in der Berathichlas gung mit mehreren Gemiffenhaften bas einzige Bulfsmits tel ju finden wodurch fie fich den Erfolg jenes Befires bens leichter und ficherer machen fann, ohne eigentlich aus fich felbft berauszugebn. !! inhren merben - Dilu

Mit zwei Freunden in Riel, dem damaligen Obers ften und Generalquartiermeister von Binzer und dem Pros fessor der Rechtswissenschaft Jensen, mit denen er in res gelmäßigen Zusammenkunften diesen Segenstand der ges meinschaftlichen Erwägung unterzogen, und zufolge eines vertraulichen Auskausches der Ansichten einer gegenseitigen Uebereinstimmung in allen wesentlichen Puncten sich versschert hatte, verabredete er 1795 den Plan, dasjenige, worüber sie sich verstanden, unter dem Titel eines "Ents wurfes zu einem Einverständnisse unter Wohlgesinnten über die Hauptmomente der moralischen Angelegenheiten!" zu Papier zu bringen. Dieser Entwurf sollte mehreren ihrer

Befannten mit ber Auffoderung gur Prafung beffelben und jur Theilnahme an deb Sache mitgetheilt merden. Rach den in ibm enthaltenen Bestimmungen follte ber Eingeladene dem Ginverftandniffe Dadurch beitreten, daß er den Inhalt des Entwurfes in der hauptfache mabr finde und die Berbindlichfeit übernehme, gur Berbefferung Deffelben mitzuwirfen. Erhielte Der Entwurf im Gangen genommen feine Beiftimmung, fo follte er ihn Undren mittheilen, bon deren Burdigfeit und bon deren Empfangs lichfeit fur die Sache er felbft überzeugt mare, und diefe Perfonen dem Ginladenden nennen; ferner demfelben fdriftlich anzeigen, welchen einzelnen Gagen des Entwur: fes er feinen Beifall verfage und warum, und welche Berichtigungen und Bufabe er gemacht muniche. 3m nachftfolgenden Sahre follte ihm der durch die Mitwirfung aller Theilnehmer verbefferte und vermehrte Entwurf aufs neue jur ferneren Unnahme, Lauterung und Erweiterung porgelegt und auf gleiche Beife im dritten Jahre fortges fahren werden. Alsdann erft mare diefer durch den Druck offentlich befannt ju machen, und hierauf feine Bervolls fommnung in jedem Jahre und feine offentliche Mittheis lung in jedem dritten Sabre ununterbrochen fortgufegen.

Dieser Plan kam nur insoweit zur Ausführung, daß in dem festgesetzen dritten Jahre nach der ersten Bersens dung des Entwurses an verschiedene Gelehrte in Deutsch: land und Danemark, also 1798 von Reinhold herausges geben werden konnte ein erster Band der Berhandlungen über die Grundbegriffe und Grundsätze der Moralität aus dem Gesichtspuncte des gemeinen gesunden Berstandes, zum Behuf der Beurtheilung der sittlichen, rechtlichen, politischen und treligiösen Angelegenheiten. (Lübeck und

Leipzig, bei Friedrich Bohn.) In diefem Buche findet fich, außer dem urfprunglichen Entwurfe felbst, eine fehr erweiterte und jur vollftandigen Abhandlung ausgebildete Darstellung der in demfelben angedeuteten Gedanten, nebst Auszugen aus dem Briefwechsel mit den ungenannten Eins geladenen.

Während der Jahre 1795 und 96 besorgte Reinhold eine zweite Ausgabe seiner Theorie des Vorstellungsvers mögens, (Jena, bei Mauke, 1795) gab den ersten Band der Auswahl seiner vermischten Schriften heraus, (Jena, bei demselben, 1796) und lieferte eine Beantwortung der von der Berliner Academie der Wissenschaften aufgegebes nen Frage: "welche Fortschritte hat die Metaphysik seit Leibnig und Wolf in Deutschland gemacht?" Diese erhielt den zweiten Oreis und ward von der Academie nehst der Abhandlung Schwab's, der sie den ersten, und Abicht's, der sie den dritten Preis zuerkannt hatte, 1796 zu Berlin bei F. Maurer herausgegeben.

Indessen war Kichte, Reinholds Nachfolger in Jena, nachdem er schon früher durch seine Eritik der Offenbas rung und durch die Beiträge zur Berichtigung der Urstheile des Publicums über die französische Revolution sich als einen im hohen Grade selbstdenkenden Philosophen ges zeigt hatte, sobald er nach Jena berusen worden, mit der Darstellung des Begriffes der Wissenschaftslehre (Weimar, 1794, im Berlage des Industriecomptoirs) und mit der ersten Grundlage seines Systemes (Leipzig, 1794, bei E. E. Gabler) hervorgetreten. Er selbst war damals der Meisnung, kein andres Problem gelöset zu haben, als das von Reinhold in dem Bersuche der Elementarlehre aufges stellte. Er war mit Reinhold auch ganz darüber einvers

fanden baf nach Rante großen Entdeckungen nur diefes noch, im Bezug auf Die fpeculative Philosophie, gu leiften ubrig fen. Er hielt Demnach feine Lehre fur den achten Durchgeführten Criticismus und fah in Reinholde Theorie eine unentbehrliche Borbereitungsftufe ju ihrer Entwicks lung. In Diefem Ginne hatte er erflart : ,,er wiffe, daß er nie etwas murbe fagen fonnen, worauf nicht ichon Rant, unmittelbar ober mittelbar, deutlicher oder dunts ler, gedeutet habe; er fen innig uberzeugt, daß fein menfchs licher Berftand weiter, als bis ju der Grange vordringen tonne, an der Rant, besonders in feiner Eritif der Urs theilstraft, geftanden, und eben fo innig fen er uberzeugt, daß nach dem genialischen Geifte Rants der Philosophie fein großeres Gefchent hatte gemacht werden fonnen, als durch den fostematischen Geift Reinholds, und er glaube, Den ehrenvollen Plat zu fennen, welchen die Elementars philosophie deffelben, auch bei den funftigen Kortidritten Der Wiffenschaft, immer behaupten merde."

Reinhold prufte sogleich die von Sichte aufgestellten obersten Srundsage mit strenger Unparteilichfeit und nur von reiner Wahrheitsliebe geleitet, und erkannte bald in dem Bergleiche seiner Theorie mit der Wissenschaftslehre, daß der von ihm selbst als höchstes Princip gegebene Sat in dieser Eigenschaft nicht haltbar, daß er allerdings, wie Fichte dafürhalte, kein Ariom, sondern nur ein Theorem sen.

Er hatte namlich, um die Gultigfeit der Kantischen Aufschluffe über Inhalt und Form der menschlichen Erstenutniffe zu beweifen, folgenden Weg eingeschlagen. Das Erfennen, nahm er an, sen mit dem Wollen ger meinschaftlich unter dem allgemeineren Begriffe des Vor-

ftellens als Art unter ber Gattung erhalten. Die Gats tungemerkmale mußten aber gubor mit Deutlichkeit pon und gedacht fenn, ebe die Merfntale der Urt, namlich bes Erfenntnifvermogens in feinen drei Richtungen als Sinns lichfeit, Berftand und Bernunft, mit binlanglicher Gis derbeit und Genauigfeit von und feftgeftellt werden fonne ten. Es muffe alfo die Beschaffenheit der blogen Borftels lung, wie fie unabhangig von der Beschaffenheit des vorftels lenden 3che und der vorgestellten Gegenftande fen, jus nachft bestimmt und angegeben merden. Wenn gleich Die finnlichen Borftellungen, Die Berftandesbegriffe und die Bernunftideen nicht in Rucfficht deffen, mas fie gegens feitig von einander unterscheidet, nicht in Rucfficht ihrer Eigenthumlichkeit, aus der Borftellung überhaupt abgeleis tet werden fonnen, fo laffe fich doch ihr gemeinschaftlicher Character, durch den fie eben Borftellungen find und der feineswegs von ihrer Eigenthumlichfeit abhanger nur aus bem Begriffe ber Borftellung beduciren und allein aus ber Quelle icopfen, aus welcher Diefer Begriff urfprunge lich erhalten werde.

Serade aber dieser gemeinschaftliche Character musse ausgesaßt werden, um aus ihm die Nothwendigseit des großen Hauptresultates der Eritik der reinen Bernunste: "daß Dinge an sich nicht erkennbar sind," und der daß selbe herbeisührenden Lehren vom Raume und von der Zeit, von den Categorien und den Formen der Ideen, zu fols gern. Run kundige sich die Beschaffenheit der bloßen Bors stellung in dem Bewußtschn an, wie dasselbe in einem jeden Menschen, als die allgemeinste Thatsache des ins nern Lebens, vorhanden sen. Sie werde daher durch den einsachen Uct des Resectivens auf diese Lhatsache, den

ein Geder ftete in fich anftellen tonnes gefunden und Reins hold hatte fie in folgenden Worten ausgedrückt: nes wird im Bewußtfenn Die Borftellung burch bas Cubject vom Subjecte und Dbjecte unterschieden und auf beide bezo; gen." Mus Diefem Cate, der fo gang durch fich felbft perffandlich und fo leicht verftandlich ift, hatte Reinhold mit einer überrafchenden Confequeng und Rlarheit eine Reihe fur feinen Zweck wichtiger und reichhaltiger Bes fimmungen entwickelt. Er hatte aus ihm die brei bochs ften und einfachften Begriffe 1) der Borftellung, 2) des Subjected und 3) des Dbjectes ju erortern', ferner die Charactere des Stoffes und der Form der Borftellung, der Spontaneitat und der Receptivitat des Borftellungevers mogens ju Definiren , furg alle, Die Datur und Birkfam; feit Diefes Bermogens betreffenden, Lebrfate berguleiten gewußt, burch welche er Die Richtigkeit Der Rantischen Diffinction gwifden dem von außen Gegebenfenn des Stoffes, und dem im Gemuthe Borhandenfenn der Form Des Erfennens, gwifchen den Erfenntniffen a priori und denen a posteriori erflart und jur apodictischen Gewißs beit erhoben ju haben und fomit die wiffenschaftliche Bas fie nicht bloß der Rantischen Philosophie, sondern übers haupt Der Philosophie ohne Beinamen aufgeführt gu bas ben bermeinte.

Nunmehr gelangte er aber zu der, in der That das Textor Peddos seiner Theorie berichtigenden Unsicht, daß er die bloß empirisch gegebene Thatsache des Bewußts senns nicht als letten Erflärungsgrund der transscendens talen Gesehe des Erkennens gebrauchen durfe. Er sah ferner ein, daß er, mit Kant, einen Widerspruch in der Unnahme übersehen habe: ein Mannigsaltiges, welches

ber Berffand ordne und jur Ginheit verfnupfe, fen bem Gemuthe gegeben, und gwar von außenher gegeben. Denn biernach werde gum Darbieten Diefes Borftellungs ; und Erkenntnifftoffes ein Etwas erfodert, welches meder als ein reales Ding, noch als ein bloges Noumenon gedacht werden fonne. Doch blieb es immer nur die Begrundung und inftematische Bollendung ber critischen Philosophie, um die es ibm ju thun war und in ber er die Begrung dung der einzig mahren Philosophie erblicfte. Diefen Bes trachtungen zufolge murbe er, man fann wohl fagen mit einer innern Rothwendigfeit, bon dem Standpuncte feis ner Elementarlehre ju dem der Wiffenschaftslehre bingegos gen. Ihm mußte jest, wie Sichten, jene als eine Stufe, welche ju diefer fubre, erfcheinen. Er fand, um mich feiner eignen Borte ju bedienen, daß bas reine Sch, von welchem die Wiffenschaftslehre ausgehe, feinesweges das bloge Subject des naturlichen Bewußtfenns, welches fich nach der Theorie des Borffellungsvermogens nur in Bes giebung auf ein Object benfen lagt, fondern daß es Diejes nige ursprungliche Thatigfeit fen, Die in Der Refferion uber das Gelbitbemußtfenn als fich fegend und als durch fich gefest, als Subject und als Object jugleich fich ans fundige, die defhalb burch jede andre Beiftesthatigfeit in und borausgefest merde und feine andre in uns boraus, Er fand, daß Diefes reine 3ch nichts Undres als Der namliche Character Der Gelbfthatigfeit fen, Den Die Eritif der reinen Bernunft und die Theorie des Borftels lungsbermogens fur bas Befen ber reinen Bernunft ges fodert haben, und daß eben darum die Idee diefes Ichs Die einzige fen, welche ben Grund ihrer Berftandlichfeit, Bahrheit, Gewißheit und Gultigkeit in fich felbft enthalte

und daß die miffenschaftliche Philosophie nur von ihr auss geben tonne.

In der Abhandlung über den gegenwartigen Buffand der Metaphpfif und der transscendentalen Philosophie überhaupt, welche den großeren Theil des 1797 erschienes nen zweiten Bandes feiner Auswahl vermifchter Schriften einnimmt, und eine neue, um die Salfte vermebrte Muss gabe feiner Beantwortung der Berliner Preisfrage uber Die Fortschritte Der Metaphosit feit Leibnis und Bolf ift, fo wie in dem Borbericht ju jenem Bande, fprach er feis nen Beitritt ju der Sichteschen Lehre aus. Er glaubte, mit ber offentlichen Erflarung eilen zu muffen, fobald er ju Diefem Resultate feines Rachdenfens gefommen mar, um fich hiedurch einer Pflicht gegen Die Lefer feiner Schrifs ten und insbesondre gegen feine ebemaligen Jenaischen Buborer gu' entledigen. Die Abbandlung bat auch badurch Berth fur bas Studium der Gefchichte ber neueren Phis lofophie, und enthalt eine wefentliche Berbefferung und Ergangung der fruberen Schrift uber benfelben Gegens . fand, daß in ihr jum Behuf der vollständigeren Schildes rung ber Gigenthumlichfeit ber critifchen Schule, Die er in zwei Parteien Scheidet, - in Die Partei Der eigentlis chen Rantigner, melde bas Gefchaft ber Die Philosophie als Biffenschaft fuchenden Bernunft durch Rant vollig beendigt und in die Partei derjenigen, welche diefes Ges Schaft nur durch ibn vollig vorbereitet und junachft einges leitet glauben, - eine Characteriftif feiner eignen Eles mentarphilosophie, der Bedifchen einzig möglichen Stands punctelebre und der Biffenschaftelebre aus feinem dama; ligen Gefichtspuncte gegeben ift.

Behalten wir das im Muge, mas Reinhold bewog,

fich fur die lettere ju erflaren, fo werden wir den Durchs gang durch diefe Borftellungsart auf dem Wege der Aus; bildung feiner philosophischen Lehrbegriffe als bedingt durch feine fruberen Beftrebungen und als bedingend Die fpates ren mit einer gerechten Beurtheilung betrachten. Wir werden und eben fo wenig darüber mundern und gefone nen fenn, es ihm gum Borwurf gu machen, bag er nicht lange in ihr bermeilte, als daß er ju ihr fam. Da es ihm einleuchtend geworden mar, der transscendentale Idealiss mus habe durch Richtes fubne Conftructionen eine fefte Grundlage erhalten, fab er fich an dem unmittelbaren Biele Der Forschungen, welche eine Reibe von Sahren bins burch fein analytisches Talent beschäftigt hatten. erft, nachdem dasjenige ju Stande gebracht mar, mas ibm fo lange in dem gleichen Berbaltniffe gu der Philo; fophie überhaupt fich dargestellt hatte, in welchem es gu dem Kantischen Philosopheme ftand, jest erlangte er die geiftige Rube und Muge, um von neuem die Fragen, Die ihm icon bei feiner erften Prufung des Inhaltes der Bernunfteritif als die wichtigften Objecte Des philosophis ichen Forichens vorgeschwebt hatten, mit ben Untworten ju vergleichen, welche das nunmehr jum Ensteme burche gebildete, von ihm dafurgehaltene, speculative Biffen gab. Bei diefem Bergleiche ahnete und empfand er nun wohl die Einseitigkeit und Unzulanglichkeit des Richteschen Enstemes, befonders im Bezug auf die philosophische Des Duction der hochften Grundmahrheit der Religion. Aber fein Begriff blieb noch eine Zeitlang befangen von der Rantischen Unficht der Zeit und des Raumes, und von der mit ihr fo genau zusammenhangenden Darftellung der Categorien und ihres Schematismus. Ihm galten noch

Die in bem menschlichen Bewußtfenn vernommenen Chas ractere Des Genns als bloge Modificationen der Erfennts nifthatigfeit. Defhalb hatte jene Ahnung, fo lange fein Begriff fo befangen blieb , feine andre Folge, als daß er in Sinficht der Borffellungen von Gottes Genn und von Gottes Berhaltniffe jur Belt und Menschheit einen unvers meidlichen Gegenfat zwifden der eigenthumlichen funftlichen Denfart Der Speculation und zwifden der urfprunglichen naturlichen Denfart des Gemiffens annahm. Rur unfern philosophischen Bernunftgebrauch erscheine nichts in der Gigenschaft- des Reellen, als was fich durch ibn wiffen und begreifen laffe, folglich nichts als unfre eigene Geis feethatigfeit. Daber fonne in dem fpeculativen Denfen Der Glaube an Gott nur als Glaube an Die moralische Weltordnung aufgefaßt und erflart werden, welcher aus unfrer nothwendigen Unerfennung unfrer innern Freiheit und der fur diefe Freiheit gegebenen 3weckmaßigfeit uns fres Sandelns entspringe. Gott, als Realgrund alles Endlichen und durch die Speculation Erflarbaren, als Schopfer ber Ratur und der moralifchen Beltordnung, als Urquelle des Lebens und aller Wirffamfeit, fen auf Dem transfcendentalen Standpuncte nicht dentbar und fonne aufrihm nicht anerkannt werden. Geine Anerkens nung liege in der Region eines dem philosophischen Wiffen, wie allem Wiffen überhaupt, fchlechthin unzuganglichen, von der Allmacht felbft auf eine uns unbegreifliche Beife in und bewirften, Glaubens. In der Geele des mabs ren Philosophen bestehe das speculative Biffen und der religiofe Glaube gang unabhangig von einander und dens noch in vollfommener harmonie und in einer naben ges genseitigen Beziehung. Jenes habe bon diesem alle ber:

nunftwidrigen Zusäte und bloß scheinbaren rationalen oder empirischen Begründungen und Beweise abzuhalten, und ihn, insoweit er erklärlich sep, aus dem Wesen der Sittlichkeit abzuleiten. Da aber die moralische Westord, nung selbst ohne den Glauben des Gewissens und ohne Gewissenhaftigkeit als ein bloßes Jdeal, als ein Prosduct der Jmagination erscheinen musse, so werde durch diesen das philosophische Erkennen über den Character der leeren Speculation erhoben und mit der ihm zusom; menden Realität ausgestattet.

Diernach ift es und verftandlich, wie Reinhold bes haupten fonnte, Sichte's Philosophem fen weit entfernt, Dem Atheismus eine Stute ju berleiben, fondern es ers flare und bestätige vielmehr den Glauben des Gemiffens fur die wiffenschaftliche Erfenntniß, fo weit er fur fie der Erflarung und Beftatigung fabig fen. Much feben wir, Daf Reinhold damals auf der einen Seite eben fo febr mit der Glaubenslehre feines Freundes Jacobi einverftans den war als er fich auf der andern an die Biffenschafts, lehre angeschloffen hatte. Dem gemaß außerte er felbit offentlich, daß er eine mittlere vergleichende Stellung gwis fchen beiden Lehren eingenommen habe, indem er zwar Den transscendentalen Standpunct Richte's fur den einzig möglichen jum Behuf der hervorbringung der reinen Bers nunfterfenntniß, den antidogmatifchen Jacobi's aber fur Den urfprunglichen Der naturlichen lebendigen Ueberzeus gung des Gemiffens hielt, und indem er der Meinung war, daß der eine feinesweges den andern entbehrlich mache, fondern bag jeder fur fich einseitig nur einen Theil der geiftigen Bedurfniffe des Menichen beruchfichtige,

den andern aber zum bollftandigen Bewußtfenn der übers finnlichen Berhaltniffe ergange.

Daß ihm diese Beziehung des Glaubens zum Erkens nen dergestalt klar wurde, daß ihm die Vermittlung und Bereinigung beider in seinem Innern gelang, und daß dadurch die Bedenklichkeiten und Zweisel ihm schwanden, welche es ihm bei seiner Denkart und Gesinnung unmögslich gemacht haben wurden, mit Fichtescher Consequenz aus der absoluten Selbstthätigkeit der Vernunft alles Seyn zu deduciren, darauf hatten seine mundlichen und schriftslichen Unterredungen mit Jacobi großen Einstuß.

Er hatte mit Jacobi icon feit 1780, feit der Bers ausgabe feiner Theorie Des Borftellungsvermogens, von Der er ihm ein Eremplar jugefandt, einen Briefmechfel unterhalten, und es bestand icon gwifchen beiden eine febr bergliche, liebevolle, gegenfeitige Dochachtung, als fie fich, bald nach Reinholds Unfunft in Riel, verfonlich fennen lernten. Jacobi, der durch die Unruben des frans tofifchen Revolutionsfrieges 1794 aus feinem Gute Dems pelfort bei Duffeldorf vertrieben morden mar, lebte bis ju feiner Berfetjung nach Munchen 1804 in dem freund; lichen Gutin, nur bier Meilen bon Riel entfernt. Beide gaben fich nicht felten Busammenfunfte fowohl in ihren Mohnorten als auch bei ihren gemeinsamen Kreunden in Samburg und Lubeck, Schrieben einander haufig und ber: traut über Alles, mas in dem Damals an intereffanten Erfcheinungen reichen Gebiete ber philosophischen Litteratur borging, und ihr Berhaltniß murde nach und nach ein acht bruderliches Freundschaftebundniß. Jacobi, um Dies beilaufig zu bemerten, und Baggefen maren, außer feis nen Wiener Jugendgenoffen, Die einzigen Freunde, mit

denen Reinhold sich duste. Fichte hatte zwar auch, in der kurzen Periode, da feine Warme fur Reinhold ihren hochsten Grad erreicht hatte, ihn in seinen Briefen mit Du angeredet, fiel aber sozleich wieder in die conventionnelle Unrede zuruck, als Reinhold seine Uppellation an das Publicum in einigen Puncten tadelte.

Reinhold fprach es nach feiner bescheidenen Beife offentlich aus, daß er glaube, durch Jacobi ben Geift Der Sichteschen, fo wie durch Sichte den Geift der Rantis fchen Lehre inniger fennen gelernt ju haben, und auf ber von Sichte ihm geoffneten Bahn des fpeculativen Biffens Defto freier und fefter fortichreiten ju tonnen, feitdem er Das, mas Jacobi fein Richtmiffen nenne, verftebe und bon gangem herzen baran Theil nehme. Diefe Darlegung feiner Bermittlung der Unfichten Sichte's und Jacobi's findet fich in der fleinen Schrift uber die Paradorien der neueften Philosophic, Samburg, bei &. Perthes 1799, und in den beiden Gendichreiben an Lavater und an Sichte uber ben Glauben an Gott, welche ebendafelbft in Dent namlichen Jahre erichienen. Die nachfte Beranlaffung gu Diefen drei Abhandlungen gab die von gabater und von Richte felbft an ibn ergangene Auffoderung, Dem Publis cum feine Meinung über den Bormurf des Atheismus mitgutheilen, den Richte feiner Lebre bauptfachlich burch Die Aufnahme folgender zwei allerdings paradoxer Auffate in das von ihm und Riethammer berausgegebene philos fonbifche Journal (8. Band, I. Beft) jugezogen, feis nes eignen über ben Grund unfres Glaubens an' eine gottliche Beltregierung , und bes Forbergichen, Den jener nur porzubereiten und einzuführen bestimmt mar, unter bem Titel: Entwicklung des Begriffes der Religion. In

bem letteren mar ein gugauffallender Anftog und Allen. Deren Urtheil fur Richte wichtig fenn fonnte und mußte. Mergerniß gegeben durch Musfuhrung des Sages: "Religion entftebe einzig und allein aus dem Bunfche Des guten Bergens, daß Das Gute in der Welt Die Dbers hand über das Bofe erhalten moge. " Reinhold fprach feine Gedanfen mit wohlerwognem Grunde in drei verfchies Denen Erorierungen aus: er wollte fie burch Die erfte bem philosophischen Bublicum überhaupt, durch die zweite porgugemeife den Offenbarunge ; Glaubigen in demfels ben , durch die dritte porgugemeife Den Unbangern Der Biffenschaftslehre verftandlich und eindringlich vorlegen. Rein Sachfundiger wird Diefe Abhandlungen lefen fonnen, ohne mit Intereffe zu bemerten, wie febr Reinhold in ibe nen feine Eigenthumlichfeit als Menfch und als Denfer fundaibt, mabrend er fo genau an Richte und an Jacobi fich anschließt, und wie schon er Die Ginftimmung feines Berftandes mit feinem Gemuthe ju behaupten weiß, mah: rend er einen wesentlichen Unterschied nicht bloß zwischen Der Art, fondern auch swiften dem Inhalt des Furmahrs haltens, das dem Biffen und das dem Glauben eigen: thumlich ift, ju machen fich genothigt fiebt.

Indeffen zeigt sich doch, wie ich schon angedeutet has be, in seiner Annahme einer Offenbarung Gottes im menschlichen Wahrheitsgefühl, welche der Erflärung und wissenschaftlichen Begründung durch den Kantisch's Sichtes' schen Idealismus nicht zugänglich sen, eine nur noch nicht zur Deutlichkeit gelangte Anerkennung des Unbefriedigens den und Unzulänglichen dieses Lösungsversuches der phis losophischen Probleme. Es bedurfte daher nur der Aussischt auf die Möglichkeit, die er aus seinem bisher fest

gehaltenen critifch : fpeculativen Gefichtspuncte verfannt batte, Die Bernunftforfchung uber Die Gubiectivitat Des menschlichen Denfens und Erfennens zu erheben, und durch fie ein objectives Biffen bon Gott bervorzubringen, um ibn jum Zweifel an der Gultigfeit der transscendentalen Bestimmungen, welche ber Rantischen Schule angehoren, ju bewegen und ihn auf eine durchaus neue Babn ber Untersuchungen gu fubren. Dier feben wir aber auch ben einzigen eigentlichen Wendepunct in dem Gang feines Korfchens, Da er bon der Borftellung, daß nur die Bes Schaffenbeit und Gefetmäßigfeit der Runctionen unfrer fubjectiven Intelligeng Gegenstand ber rein rationalen Ers fenntniß fenn tonne, ju der entgegengefesten überging, Daß Die Charactere Des objectiven Genns alles deffen, mas unabhangig von der menschlichen Intelligen; wirklich iff, Die Gegenstande Diefer Erfenntniß find, ju einer theores tifchen Unficht, Deren erfte Undeutungen und noch mans gelhafte Grundbegriffe in Bardili's Logif von ibm gefuns den worden, und die er allmablich bis ju derjenigen Bolle endung ausgebildet bat, die in feiner Spnonpmif Dem philosophischen Dublicum por Augen liegt.

Rurz vor dem Schlusse des alten Jahrhunderts, im Spatherbst 1799 gelangte Reinhold zur Kenntniß des erst in der Michaelismesse desselben Jahres herausgekommenen Grundrisses der ersten Logik von Bardili. Ungeachtet er mit der Sprache und dem Tone dieses Buches sehr unzus frieden mar, so erregte doch im hohen Grade seine Aufs merksamkeit der Hauptgedanke desselben und erschien ihm, je mehr er ihn erwog, in einem desto helleren Lichte als wahr und wichtig, ein Gedanke, dem Reinhold schon so nahe gekommen war durch seine in den beiden Sendschreis

ben ausgeführte Behauptung : "daß in dem menschlichen Befen eine Rraft fen, Das über Die Natur erhabene Genn Bottes auf eine uber Die Gelbfttbatigfeit unfrer indivis Duellen Borffellung erhabene Beife ju vernehmen." Dies fer Sauptgedante, wie er meinem Bater fich darftellte, ift in folgenden Gaten ausgedruckt. Die Bernunft, wie fie an fich felbft ift, muß bon ber in dem menschlichen Bemuftfenn bervortretenden Bernunft unterfchieden mer: Die Bernunft an fich felbit ift Die Manifestation Gottes, das Princip alles Senns und Erfennens. außert fich in unfrem Bewußtfenn, mo ihre Meußerung Durch bas finnliche Borftellen bedingt ift und mit demfele ben untrennbar berbunden den Character unfres menfchlis then Dentens annimmt, junachft durch unfre Burucfube. rung Des Bielen auf Die quantitative Ginbeit, Der Role gen auf Die Grunde, Der Wirfungen auf Die Urfachen, Der Sandlungen auf Die Abfichten, Durch Unerfennung Des Gedachtfenns, Des Berechneten, Der Zwedmäßigfeit im gangen Weltall; ferner aber durch Buruckfuhrung ber quantitativen Ginheit auf die abfolute Ginheit, Der Grunde auf den Urgrund, der Urfachen auf das Urmefen, der Absichten und 3mecke auf den Endzweck, furg, durch Bu. rucffuhrung des Beltalls auf das Gine, in welchem und burch welches Alles berechnet, begrundet, beabsichtigt und bemirft ift. Indem der Whilosoph fich der Bernunftthas tigfeit, ungeachtet fie im Menfchen nur in der Berbindung mit dem finnlichen Borftellen bervortritt, bennoch als der abfoluten, als des gottlichen Denfens, bewußt wird, fo wird er in ihr fich auch bes durch Diefes Denten bestimme ten Cenns alles Realen bewußt. Co ergibt fich benn fur ibn Die Aufgabe, Die Charactere Des Genns in ihrem

Unterschiede und Zusammenhange in der philosophischen Unalpfis der Bernunftideen ju entwickeln.

Durchdrungen von der Evidens, in welcher ihm Bars Dili's Unficht von der Objectivitat der Bernunft und Des Denfens ericbien, auf Deren Unnahme er durch feine In: Dividualitat, burch den Geift feines philosophischen Stref bens, und durch feine eigenthumliche Auffaffung der Bife fenschaftslehre recht eigentlich borbereitet mar und binges wiesen murde, fchrieb er noch im December Diefes Jah: res an Bardili den erften Brief und gab fich ihm als eis nen danfbaren Schuler ju erfennen. Bardili ermiederte Diefen Brief mit einem ausführlichen, Die hauptmomente feiner Lehre auf eine neue und faflichere Beife darftellens Den Schreiben bom erften Januar 1800, in welchem er Das von Reinhold ihm dargebotene Freundschaftsverhalt; niß mit folgenden gemuthvollen Meugerungen ergriff: "eis nen Mann gefunden ju haben, welcher mich verfteht, mar ber Schonfte Connenblick, mit dem bas Scheidende Sabr gestern fur mich binunterfant. Ich fam guruck bon einer fleinen Reife. Man brachte mir Briefe, welche ingwis fchen an mich eingelaufen waren. Aus einem berfelben fommt mir der Dame Reinhold entgegen. Bormurfe, Migverstandniffe, Biderlegungen maren der Inhalt, den ich erwartete. Reiner Ginn fur Mabrheit, aufopferndes hinanftreben ju ihrem boben Biele, freundschaftliches Sande bieten jum gemeinsamen 3wecke der Inhalt, den ich fand. Nehmen Sie dafur, mas Ihnen die Rulle des gerührtes ften Bergens geben fann. Gie haben mich beschamt, Ed; ler! Den Character des Weisen will ich bon Ihnen lernen und mich freuen, in meinem Zeitalter und in einer Schule meines Zeitaltere angetroffen ju baben, mas ich felbft in

Griechenlands beften Schulen nur als Geltenheit suchte, — der Wahrheit und der Gute gottliches Bundnif."

Die apriorische Auseinandersetung und Bemabrung des Inbaltes einer reinen Bernunfterfenntnif, welche ibe rem Befen nach die Offenbarung Gottes in der Ratur ift, machte fich nun fur Reinhold als das große Droblem feines Rachdenfens und Strebens geltend, ein Problem, welches er von Bardili poffulirt und vorbereitet, aber nicht gelofet fand. leberhaupt bellten fich in Bardili feine priginellen Unfichten nicht bis gur wiffenschaftlichen Deutlichkeit auf; nur Die erfte Morgendammerung eines neuen Lichtes flieg in feinem Geifte empor. Richt allein Die Logif, fondern auch feine fvateren fleinen Schriften find nur als Borarbeiten zu der Ausbildung eines neuen Spftemes ju betrachten und frub, denn er farb icon 1808 im fieben und vierzigften Lebensighre, entrif ibn Der Lod Dem gemeinschaftlichen Wirfen mit feinem Freunde Reinhold. Doch menn une Die erften Schritte auf einem bisher noch unbetretenen, mit feltner Geiftestraft gebahne ten, Pfade jum Biele der Bernunftforfdung, und ber Mann, der fie gethan, fets unvergeflich und unfres ebe renden Undenfens werth ericheinen muffen, fo werden uns auch Bardili's Leiftungen immer merfwurdig bleiben. Das ber hoffe ich auch, meinen Lefern wird in der Reihe der unten mitgetheilten Briefe an Reinhold eine: Auswahl der fruber, noch ungedruckten von Bardili nicht unwillfommen Und ich verhehle nicht meine subjective Erwartung, Bardili's Bemuhungen, von dem Standpuncte Der Deuts lehre aus die Philosophie als Wiffenschaft zu begrunden, wenn gleich langft und in gewiffer binficht mit Recht bas Berdammungsurtheil über fie gefällt ift, werden bennoch

einst durch ihre Beziehung zu der bon meinem Bater in seiner Spnonymit aufgestellten Jdeenlehre wieder mehr Bedeutung in der Geschichte der Philosophie erhalten, so bald der Inhalt der Spnonymit unter uns besser und alle gemeiner wird verstanden worden seyn.

Es bedurfte nämlich einer Reihe von Jahren und mancherlei vorausgehender mangelhafter Bersuche, ehe Reinhold dahin gelangte, daß er den Plan, zu dessen ersten Auffassung ihn Bardili geleitet hatte, wenigstens in einem dauerhaften Grundrisse auszuführen vermochte. Dadurch legte er den Grund zu einem Lehrgebäude, dessen Eigenthümlichkeit und Werth, wie mir scheint, in den wenigen ihm gewidmeten öffentlichen Beurtheilungen verkannt und im Ganzen genommen von unsern philosophirenden Zeitgenossen zu wenig beachtet worden ist, von dem ich aber überzeugt bin, daß es in Zufunft noch in einem helleren Lichte hervortreten und nicht ohne Einsstuß auf die Fortbildung der Wahrheitessorschung bleiben wird.

Zuerst gab Reinhold in seiner neuen Berbindung mit Bardili die Beiträge zur leichteren Uebersicht des Zustans des der Philosophie, bei dem Ansange des neunzehnten Jahrhunderts, heraus in sechs heften, 1801 — 1803, hamburg, bei F. Perthes. Sie enthalten theils didacs tische Aussäche, in welchen die Elemente der Bardilis Reinholdschen Lehre unter dem Namen des rationalen Realismus dargestellt, theils critische, in denen die merks würdigsten ihr entgegenstehenden unter den neueren Anssichten beurtheilt werden. Es erging meinem Bater jetzt, wie Bardili es ihm gleich vorausgesagt und wie er selbst es vorausgesehn hatte, Durch diese Verbindung mit Bars

bili trennte er fich von jedem bedeutenden Anhange und beraubte fich des bisherigen Einfluffes feiner Darftellungs, gabe auf bas Publicum. Rur wenige unter feinen altes ren philosophirenden Freunden ichenften feinen ferneren Bemuhungen noch die frubere Aufmertfamteit. Bu Diefen wenigen gehorte vornehmlich Jacobi, Der fortmabrend als theilnehmender, in Reinhold's Untersuchungen eingehender und mit forschender, wenn gleich nicht mit ihm überzeuge ter Gefahrte an feiner Seite blieb, und der durch feine liebevolle Barme wohlthatig auf ihn einwirfte, ba ibm von fo vielen Geiten entweder Ralte oder Polemit gegen fein litterarifches Treiben fich zeigte. Jacobi intereffirte fich febr fur die Beitrage; er lieferte ju ihnen außer eis ner in feinen Sanden befindlichen, bisher noch ungedrucks ten, finnreichen Recenfion von Rant's Eritif Der reinen Bernunft, deren Berfaffer Samann mar, feine vortreffliche polemifche Abhandlung guber bas Unternehmen bes Eris ticismus, Die Bernunft ju Berftande ju bringen und Der Philosophie überhaupt eine neue Absicht ju geben". Much bewog er feinen Freund und Schuler Roppen, fur fie ben Auffat guber philosophische Softeme überhaupt und inds befondre über die Wiffenschaftslehre" herzugeben. llebrige in den Beitragen ift von Reinhold's und Bardis li's Sand.

Eine neue, eben so interessante als seinem herzen erfreuliche und werthe Befanntschaft eines originellen Wahrheitssorschers, der ihm, so weit er auch in seinen speculativen Unsichten von ihm entsernt stand, dennoch vor allen Philosophen seines Zeitalters Bewunderung und Liebe zollte, machte Reinhold, jedoch nur auf dem Wege der schriftlichen Mittheilung, ebenfalls noch am Ende des

alten Jahrhunderts, furt darauf, als er in das Berhalts niß ju Bardili getreten mar. Diefer mar ber vielleicht ju frub fur feinen Rubm, wie fur das Befte der Biffenfchaft dem irdifchen Schauplage entriffenc, aber deffenungeachtet doch in der Geschichte der neueren Philosophie einen ehrens vollen Plat unter den felbfthatigften Ropfen behauptende Schwede Thorild, der damals in Greifswalde fich auf hielt. Reinhold las deffen merkwurdiges, 1799 in Ber; lin bei lange anonym erschienenes Buch ,, Maximum seu Archimetria", welches ihm in den letten Tagen diefes Jahs res von Thorild jugeschickt worden war, mit vorzüglichem Intereffe als ein Product feltener Genialitat und Darftels. lungefraft, und fuhlte fich von Butraun und Sochachtung gegen den ihm übrigens noch gang unbefannten Berfaffer erfullt. Da nun Thorild in der deutschen Beilage ju der Archimetrie, die Gelehrtenwelt betitelt, alle Gelbfidenfer aufgefodert hatte, gegen ihn über den Plan feines Ber: fes fich zu erflaren, und verfprochen, Alles ju beantwore, ten, was man bieruber Gedrucktes oder Sandichriftliches an die Langesche Buchhandlung in Berlin einsenden murde, auch Reinhold noch befonders in einem Billet ohne Namensunterschrift hiezu eingeladen, fo ließ Reinhold auf diesem Wege ein Schreiben ju ihm gelangen, worin er ihm feine vorläufige Unficht von der Archimetrie aussprach, und ihn zugleich auf Bardill's Grundriß der Logit aufs mertfam machte. Thorild erwiederte daffelbe bald in feis ner fo gang eigenthumlichen, eben fo gemuthvollen als geistreichen, Manier, entdeckte ihm feinen Namen und Aufenthaltsort, und es erhielt fich von nun an eine phis losophische Correspondent swiften ihnen bis gegen das Lebensende Thorild's, der in demfelben Jahre, in welchem

Barbili, in feinem neun und bierzigften Lebensjahre, farb. Beil Reinhold gerade in der Beit, als der Briefs wechfel mit ihm am lebhafteften geführt murde, die bar; teffen Mighandlungen vom feinen wiffenschaftlichen Gege nern erfuhr, fo mußte ibn allerdinge doppelt fanft der Ausdruck der innigen Berehrung beruhren, der aus dem Bergen, eines fo energischen Denfers und bortrefflichen Menfchen ju ihm fprach. Eroftlich find ibm gewiß uns ter andern folgende Borte Thorild's gewefen, nachdem Schelling, durch Reinhold's Recenfion feines Enftemes des transscendentalen Idealismus beleidigt, in dem beruche tigten Dialog nuber bas abfolute Identitats , Enftem und fein Berhaltniß ju dem Reinholdischen Dualismus! feinen Unwillen in bittern Schmabungen und in einer übermuthigen Berfpottung gegen ihn ausgelaffen hatte: "Eben endige ich die lefung des critischen Journals von Scheffing. Reiner und Solder! achten Gie ja nicht dies Glucflich find Gie, eine fes Geflingel einer Schelle! fo allemporende Infoleng gegen fich gu haben und doch niemals Ihren eigenen Ton zu verftimmen. Bu viele und gu gute Lefer haben Gie im gangen Rorden, um irgend etwas Undres ju Ihrem Schute nothig ju haben, als jes ne, Ihnen eigne, mild erhabene Stimme der Aufrichtigfeit."

Die schriftstellerischen Arbeiten, die Reinhold seit 1803, da er die Herausgabe der Beiträge mit dem sechsten Hefte aufzugeben sich bewogen fand, bis zur Abfastung der Synonymit beschäftigten, bezeichnen, wie ich oben schon angedeutet habe, eine Periode, während welscher erwnur nach und nach in dem Stoffe seiner Untersuschung und Darstellung die Lücken aussüllte und die Dunstelheiten überwand, die eine systematische Durchbildung

Deffelben unmöglich machten, mabrend welcher er noch mit ben Schwierigfeiten ber Uneignung einer paffenben Terminologie ju ringen hatte, nachdem er die Formelne fprache Barbili's verworfen, und ftufenweife feiner deuts lichen, in der hauptfache nach meinem Dafurhalten ges lungenen, Entwicklung der Grundideen der menschlichen Erfenntniß fich annaberte. Ich fann mich deghalb begnus gen, fie bloß der Zeitfolge nach, in der fie erschienen, bier ju nennen. Gie find, außer dem 1804 in Munchen bei 3. Lentner erschienenen Briefmechfel Barbili's und Reinhold's über das Wefen der Philosophie und das Uns wesen der Speculation, 1) Die Unleitung jur Renntniß und Beurtheilung der Philosophie in ihren fammtlichen Lehrgebauden, ein Lehrbuch fur Borlefungen und Sand; buch fur eigne Studien, Wien, bei J. D. Degen, 1805; 2) Berfuch einer Auflofung der bon der Berliner Acades mie der Wiffenschaften fur das Jahr 1805 aufgestellten Aufgabe, Die Matur Der Analpfis und Der analptifchen Methode in der Philosophie genau anzugeben, Munchen, bei J. Lindauer, 1805; 3) Bersuch einer Eritif Der Los gif aus dem Gefichtspuncte der Sprache, Riel, in der academifchen Buchhandlung, 1806; 4) die Anfangegrunde Der Erfenntniß Der Wahrheit, in einer Ribel fur noch uns befriedigte Wahrheitsforfcher, ebendafelbft, 1808; und 5) Ruge einer merfmurdigen Sprachverwirrung unter ben Weltweisen, Weimar, in Commission bei dem Landes: Ins Duftrie : Comptoir, 1800.

Es war nahe daran, daß Neinhold ju Unfang des Jahs res 1807 einen Ruf nach Munchen ju der Stelle des Genes ralfecvetars der dafelbit neu organisirten Academie der Biss senichaften erhalten hatte. Jacobi munschte angelegentlich,

nachdem er das Prafidium derfelben übernommen hatte, Reinhold in jener Eigenschaft an seiner Seite zu sehen. Durch seine Bemühungen gedieh die Sache auch schon so weit, daß Reinhold's Bocation dem Könige von Baiern zur Unterschrift vorgelegt wurde. Ein in dieser Angeles genheit von Jacobi an ein Mitglied des Baierschen Mis nisterium erlassenes Schreiben ist abschriftlich in meinen händen, und in ihm spricht sich Jacobi's Unerkennung der litterarischen Berdienste seines Freundes so fraftig aus, daß ein Auszug aus demselben hier eine Stelle zu verdienen scheint.

## "Munchen, ben isten December 1806.

Die hoffnung, welche Gie mir ju der unverzüglichen Ernennung eines Generalfecretars gemacht haben, lagt mich nicht ruben bor Freude und ich muß Ihnen noch einmal und nachdrucklicher fagen, wie groß und unaus; fprechlich diefe Freude ift. Alles gewinnt mit jener hoff; nung eine andre Geftalt fur mich. Ich fann nun mit innerer Bufriedenheit eine Stelle annehmen, vor der mein Genius mich marnte mit unablaffigem Droben. Er bro: bet nun nicht mehr, mein Trubfinn ift verschwunden, ich bin voll guten Muthes. Unterftugt von dem Manne, den ich Ihnen vorgeschlagen habe, darf ich mich fur fart halten, und das Befte mir vorfeten. Ich darf diefen Mann einzig nennen in Absicht der Tuchtigfeit fur bas Gefchaft, das ihm anvertraut werden foll, da mir fein andrer in dem Mage encyclopadifcher und methodologis fcher Gelehrter befannt ift, feiner, der, wie diefer, alle feine Kenntniffe immer auf das flarfte gegenwartig und

den einem jeden Gegenstande angemessenen Ausdruck so ganz in seiner Gewalt hatte. Seine Gabe, die schwerzsten Dinge auf eine kaßliche und zugleich angenehme Weise vorzutragen, ohne der Gründlichkeit dabei das Mindeste zu vergeben, ist allgemein bekannt und wird von keinem nur einiger Maßen Unparteiischen bestritten. Von seiner Wahrheitsliebe hat er Proben abgelegt, wie noch kein Gelehrter vor ihm; er ist durch und durch redlich und wie von reinem Gemüthe, so auch von durchaus reinen Sitten. Es lohnt in der That der Mühe, einen Mann von solchen Eigenschaften für die so schwer zu besessende Stelle eines Generalsecretärs bei der Academie der Wissenschaften zu erwerben und ich bitte Sie stehentlich, alle Ihre Kräfte anzuwenden, damit er uns werde."

Der Ronig verweigerte aber Die Unterschrift, unftreis tig aus bem Grunde, weil es ibm von der ungunftigften Seite mar dargeffellt worden, daß Reinhold in feiner Jus gend nicht nur ber catholischen Rirche, sondern fogar auch einem geiftlichen Orden angehort habe. Db Reins hold dem Rufe gefolgt fenn murde, fann ich mit Gemiße beit nicht bestimmen. Das nur weiß ich zuverlaffig, weil es aus feiner Correspondeng mit feinem Freunde berbors geht, daß in ihm fein bittres Gefuhl getauschter Soffnung rege ward, als ibm Jacobi, Der ibm in dem nachft vors hergehenden Briefe die Cache fo gut als entschieden ges Schildert hatte, Die gangliche Bereitlung Derfelben beriche Mit voller Bufriedenheit nahm Reinhold im Darg des darauf folgenden Jahres das Diplom an, welches ihn jum ordentlichen auswartigen Mitgliede ber Munchs ner Academie ernannte.

Den Commer des Jahres 1800 brachte Reinhold mit feiner Ramilie in Beimar gu. Gein Gefundheitstuffand hatte ihm eine langere Rube von feinen Umtsgeschaften, hatte ibm eine grundliche Erholung und Erheiterung gum Bedurfniffe gemacht. Diefe fand er dort nun gang fo, wie fie ihm munichenswerth und beilfam mar, im Genuf der Unnehmlichkeiten und Borguge, Durch deren Berein Beimar feinen alten Rubm ftets noch behauptet, indem er felbft auch des Butrittes ju den Cirfeln gemurdigt murde, welche an dem Sofe fich versammelten, an dem befannts lich bon Seiten der erhabenen furftlichen Derfonen der Adel des Geiftes mehr noch als der Adel der Geburt der auszeichnenden Anerkennung fich erfreut; und bor Allem Durch den taglichen Umgang mit Wieland. Ihn traf er im feche und fiebzigften Lebensjahre noch fraftig und munter, beschäftigt mit einer eben fo fcmierigen, als verdienftvols. len Unternehmung, mit der Ueberfegung und Erffarung bon Cicero's Briefen , und mit der unveranderten Rabige feit, die Freuden der gefelligen Unterhaltung gu fpenden und ju genießen.

Rach einem sechsmonatlichen Aufenthalt in Weimar, der nur zuweilen unterbrochen worden war durch die Bessuche, welche er dem ihm noch immer so werthen Jena gemacht hatte, wo er in dem anmuthigen Gartenhause Griesbach's die Gastfreundschaft des trefslichen, von ihm innigst geliebten und verehrten, Shepaares genossen, sehrte er im herbste nach Riel zurück. Er hatte das Verspreschen geben mussen und gern gegeben, zu der Feier des achtzigsten Geburtstages Wieland's mit den Seinigen sich wieder einzustellen. Aber leider erschien dieser nicht mehr als ein frohliches Fest. Die Vorsehung hatte die Feier

des neun und fiebzigsten, die gemäß dem Wohlbefinden Wieland's mit der fichern Erwartung mehrerer nachfoligenden von feinen Freunden und Verehrern nach gewohnster Weise in Weimar und in Jena begangen wurde, zur letten bestimmt.

In Weimar hatte Neinhold die oben ermähnte Rüge einer merkwardigen Sprachverwirrung geschrieben. In dem Jahre 1810 und in einem Theile des solgenden brachte er die Erundlegung einer Synonymit für den alls gemeinen Sprachgebrauch in den philosophischen Wissensschaften zu Stande, Kiel, bei A. Schmidt, 1812, das; jenige Werf, welches er selbst mit Necht "das letzte und eigentliche Resultat seines disherigen Lernens und Forsschens genannt hat, mit dem er seine irdische Laufbahn in der Hauptsache der Angelegenheit beschließe, die ihm als das wichtigste Seschäft seines innern und äußern Bestusses von Jugend auf am Herzen gelegen."

Man erlaube mir bei Erwähnung dieser Hauptschrift meines Baters einige Bemerkungen, in welchen ich den Sesichtspunct bestimmter anzudeuten suche, aus dem er selbst, wenn ich anders seine Ansicht richtig aufgefaßt habe, sie betrachtet wissen wollte, über den er aber, wie mir scheint, nicht verständlich genug sich ausgesproschen hat. Der Rürze halber werde ich categorisch als wahr hinstellen, was meiner Meinung nach wahr ist, hiers bei eingedent, daß mein Urtheil über die Bedeutung und den Inhalt der Snoonymis, der Natur der Sache nach, eine bestreitbare Gultigseit hat, wie es denn auch nur insosern an dieser Stelle auf einige Ausmerksamseit Anspruch macht, als es von einem der vertrautesten Schüler Neinhold's herrührt.

Der Titel und die Ginfleidung bes Stoffes icheinen mir nicht glucklich gewählt, weil fie bas Difverftandnif veranlaffen fonnten , Reinhold habe es nur ju thun mit Borfchlagen jur Unnahme eines allgemeinen Sprachaes brauches in Sinficht der unentbehrlichften Begriffsbezeichs nungen fur Die Logif und Metaphpfit, und nach feinem Dafürhalten fonne und muffe unter den Philosophen das Einverftandniß uber Die Bort ; und Ramenerflarungen Dem Ginverftandniffe uber die Sacherflarungen borbergebn, was denn allerdings wohl ohne nabere Prufung ju vers werfen fenn murde. Auch mußte gur Berfennung Des dem Buche vorgesteckten Zweckes der andre von Reinhold au feiner Ungabe gebrauchte Ausdruck beitragen : nes folle Die Doppelfinnigfeit und Unhaltbarfeit der formalen los gif in ihren herfommlichen und gemeinublichen Denffors men enthullt und in ihr der Grund des bisherigen vergebs lichen Strebens nach Wiffenschaftlichkeit der Philosophie nachgewiesen merden." Gerade in Diesem Ausdrucke fommt eine irrige Unficht Reinhold's jum Borfchein. Gie fann gwar leicht von benjenigen berichtigt werden, welche Die Spnonymit icon verftanden haben, und fie fchmalert nicht die Wichtigfeit und Gultigfeit deffen, mas den ins nern Gehalt des Berfes ausmacht. Dagegen aber erwecft fie in den Lefern, bevor diefe uber die Borrede binausges fommen find, ein Borurtheil, welches vielleicht nicht 200% nige bon dem genaueren Studium des Buches abgehalt ten bat.

Reinhold hatte nicht überhaupt fagen follen, daß die formale Logif doppelfinnig und unhaltbar ift, sondern darüber mit scharferer Bestimmung fich ertlaren, inwiefern, D. h. wie verstanden und in welchem Sinne von ihren-

Bearbeitern gegeben sie es ift. Sie ist es nämlich nur so lange und insofern, als sie für die einzige Lehre von den menschlichen Denk, und Erkenntnissormen gilt; als sich dem Bewußtsenn entzieht der gegenseitige Unterschied und die Eigenthümlichkeit der Formen des rein vernünftigen und des erfahrungsmäßigen Erkennens; als die alls gemeinen Borstellungssormen, die logischen, welche dem rein rationellen und dem empirischen Erkennen, wie auch dem Dichten, gemeinsam angehören, nicht in ihrem wah, ren Verhältnisse zu den speciellen Formen der beiden ges nannten Hauptarten des Erkennens betrachtet, sondern mit denselben verwechselt und vermengt werden.

Den gegenseitigen Unterschied und die Eigenthumlich, feit der Formen des rein rationellen und des empirischen Erkennens hat Reinhold entdeckt, und dieser Entdeckung zusolge vermochte er den Inhalt des ersteren in seinen Grundzügen darzulegen. Aber die Bedeutung der logisschen Formen, welche zu jenen beiden in gleicher Bezies hung stehen, verkannte er. Er hielt sie für bloß grams matische Formen, die ebensowohl doppelsinnig wären, wenn man in ihnen eine Bedeutung zu sinden glaube, welche den empirischen Begriffen und den Bernunftideen gemeinsam sen, als sie in der That inhaltsleer wären, da eine solche gemeinsame Bedeutung für unser Denken nicht eristire. Den Namen der reinen Logis hielt er daher auch nur für anpassend, um die Lehre von den Formen des rein vernünftigen Erkennens zu bezeichnen.

Mit dem erwähnten von Reinhold entdeckten Untersichiede verhalt es fich nun fo. Die Gegenstände des ems pirischen Erkennens find die körperlichen veranderlichen Individuen, und die Thatigkeiten und Berhaltniffe des

an ihnen hervortretenden Lebens in feinen drei Stufen oder Potengen, des Pflangen, Ehier: und Menschenlebens. Diefe Dbjecte murden nicht ju unfrem Bewußtfenn ges langen, wenn fie nicht, geordnet in Claffen, (in Gattun: gen und Arten) oder, mas daffelbe fagt, vermittelft ber Begriffe von und vorgestellt murden. Der Begriff ift das in der wortlichen Bezeichnung festgehaltene an mehreren Individualvorstellungen Gleiche und Gemeinsame, was in unfrem Borftellen - als ein bloges Berhaltnig fur unfer Borftellen - fich eingefunden bat, und in ihm das man: nigfaltige Individuelle gu ordnen bient, welches in ibm ohne den Begriff ein verworrenes chaotisches Durcheinan; Der geblieben fenn murde. Die Gegenftande aber Der reis nen Bernunfterkenntniß find Die Charactere und Berhalt; niffe des beharrlichen, theils abfolut allgemeinen, theils abfolut einzigen, Genns. Damit Diefe in unfrem Bes mußtfenn gur Deutlichen Unerfennung gelangen, muffen fie von und aufgefaßt werden in Borftellungen, welche, wie die Begriffe, nothwendiger Weise durch Morte bes zeichnet und fo geordnet find, daß fie den Unterschied und Den Busammenhang der Charactere mit Bestimmtheit ans geben. Diefe Borftellungen find Die Bernunftideen. Sie unterscheiden fich badurch in ihrem Inhalte und in Der Durch den Inhalt bestimmten Form bon den empiris fchen Begriffen, daß fie feineswegs ein relativ Gemeins fames an mehreren Individuen enthalten, welches ein blofes Berhaltnif in unfrem Borftellen und fur daffelbe ift, fondern daß fie ein abfolutes theils Allgemeines, theils Einziges darftellen, welches ein Reales, unabhans gig von unfrem Erfennen Birfliches, aber fur unfre Ber: nunft, eben weil fie Bernunft ift, Schlechterdinge Erfennbas

res, mithin Reals Ideales, ist. Run aber ist das deutliche Bernehmen des beharrlichen Sepns in den Vernunftideen nicht eigen dem bloßen gemeinen gesunden Verstande, also, welcher Ausdruck gleichbedeutend ist, dem entfalter ten natürlichen Bewußtsenn, solange dasselbe noch nicht zum Philosophiren sich erhoben hat. Von diesem Berwußtsenn werden die Charactere und Verhältnisse des schlechtsen Allgemeinen und Einzigen nur in Sesühlen und Ahnungen vernommen. Sie stellen sich auf diese Weise vernommen nur in negativen Begriffen dar, nämzlich in bloßen Regationen des Endlichen und Veschränfsten, welches den Objecten des empirischen Erkennens als positiver Character zusommt.

Indem fich das Denfen des gemeinen Berffandes theils in dem empirischen Erfennen, theils in den anges gebenen negativen Begriffen, theils auch in dem willfuhr: lichen Dichten entwickelt, fo machen fich geltend die dem Erfennen und dem Dichten gemeinschaftlichen logischen Formen, die Beifen der fprachlichen Borffellung, (nicht ju verwechseln mit den grammatischen Formen der finnen: falligen Darftellung unfrer Gedanfen) deren Eigenthums lichfeit darin begrundet ift, daß all unfer Borftellen mit Bewußtsenn ein innerliches Sprechen ift. Run find die logischen Formen in unfrem Denten allumfaffend, fie werden auf jeden Inhalt unfres Denfens, fen er ein ers dichteter, ein eigentlich erfahrungemäßiger, oder ein rein bernunftiger, gleichmäßig angewandt. Bon dem logischen Standpunct aus fonnen wir uns ein Allgemeineres vers gegenwartigen, ale das in der Idee abfolut Allgemeine, ein Ginfacheres, ale die einfachften empirifchen Begriffe. Jedoch dutfen wir nicht vergeffen, daß Diefer Standpunct

nicht der des Erkennens, sondern des bloßen sprachlichen Borstellens ist. Die oberste, rein logische, Sattung ist die des Etwas, des vorstellbaren Dinges. Unter diese fallen die obersten Sattungen der empirisch erkennbaren Individuen, nämlich die Sattungen des anorganischen Körpers, der Pflanze, des Thieres und des Menschen, sallen alle Producte unsrer Imagination, fallen die Sotts heit und das Weltall. Aber die Allgemeinheit der obersten rein logischen Sattung bedeutet für unser Bewußtssen nichts Andres, als daß diese verschiedenen Segens stände, ganz abgesehen von ihren Realcharacteren, insossern sie in unsrem Bewußtsenn als Objecte sich darstellen, auf gleiche Weise in der sprachlichen Vorstellung überz haupt hervortreten.

um die Hauptaufgabe der philosophischen Forschung ju lofen, mussen wir zuvörderst die Eigenthumlichkeit theils der, empirischen Begriffe, theils der negativen, auf die Uhnungen des beharrlichen Seyns sich beziehenden, Begriffe, theils der logischen Borstellungssormen anerkens nen. Dann mussen wir die Bernehmung der bisher uns deutlich von uns vorgestellten objectiven Charactere des beharrlichen Seyns durch Unterscheidung derselben von jenen drei Borstellungsweisen, in welchen bloß für die Subjectivität unseres menschlichen Denkens eristirende Berhältnisse gegeben sind, zur Deutlichseit in uns steigern.

In der spnthetischen, von der Angabe jener Characs tere in ihrem gegenseitigen Unterschiede zu der Angabe ihres Zusammenhanges fortschreitenden Darstellung der reinen Bernunftideen besteht nun der wesentliche Inhalt der Synonymik. Ihren Unterschied von den empirischen Begriffen und von den logischen Begriffsformen glaubte

Meinhold aus dem Gefichtspuncte Der Gleichnamigfeit verschiedener Borftellungen und der Sinnverwandtschaft der Borter auf Die zweckmäßigste und ebidentefte Urt bes merflich zu machen. Denn jedes der gur Bezeichnung eis ner Bernunftidee Dienenden Borter hat noch eine doppelte andre Bedeutung, eine, in der es einen empirifchen Begriff, und eine, in der es eine logische Begriffsform ausdruckt, melde lettere nun gwar Reinhold, wie bemerft morben, nur als ein dialectifches Blendwert gelten laffen will. Bei einem jeden gibt er daber Diefen breifachen Ginn Die Und ferner ftellt er immer Diejenigen ffinguirend an. Ideen, welche mit finnverwandten Wortern bezeichnet mer: Den, weil gerade bei Diesen Die gegenseitige Unterscheidung am ichwierigften ift, unter einer Rubrif gufammen, und lagt die Bedeutung des Bezeichneten durch Bestimmung Der Wortbedeutung berbortreten.

Allerdings wurde jene synthetische Darstellung besser vorbereitet worden seyn, wenn Reinhold auf dem analystischen Wege nachgewiesen hatte, wie die Jdeen, bevor sie philosophisch aufgefaßt werden, durch allgemeine Thats sachen des natürlichen Bewußtseyns, durch Anersennungen, welche die wesentliche Beschaffenheit desselben bestimmen, in der Vernunft eines jeden zur humanität gebildeten Individuums sich kundgeben, ungeachtet sie im sprachlischen Vorstellen nur unter der Form negativer Begriffe auftreten. Es hätte eine Beschreibung der Genesis des menschlichen Bewußtseyns vorangehn sollen, in der gezeigt worden wäre, in welchem Verhältnisse die Sprache zur Entsaltung und Erhaltung unstres Denkens und Erkennens steht, in welchem Sinne die sprachlichen oder logischen Formen die allgemeinen Denksornen sind, und wie sich

alle nothwendigen Ueberzeugungen des gemeinen Mens schensinnes auf die in der Synonymik aufgestellten Grunds oder Stammideen zuruckführen lassen.

Diefe Aufgabe ift nur angedeutet und nicht gelofet worben in feiner 1816 ju Riel im Berlage ber academifchen Buchhandlung erschienenen Untersuchung des menschlichen Erfenntnifvermogens. In ihr ift die Unficht jum Grunde gelegt, bag burch die Sprache berjenige Bufammenhang mifchen der Ginnlichfeit und zwischen dem Denfvermos gen, in welchem bas menfcliche Erfennen beruht, vers mittelt mird, und es find die Functionen Der erfteren nebft den befondern Eigenthumlichfeiten Des Denfens, infos fern es theils in der Erfahrung, theils im Gemiffen, theils im Streben nach dem philosophischen Wiffen fich außert, geschildert. Aber es fehlt die jureichende Erorterung der Art und Beife, wie jener Bufammenhang burch die Sprache bers mittelt mird, es fehlt die erschöpfende Bergliederung der menschlichen Erfenntniftbatigfeiten, und Die Conftruction derfelben aus den zergliederten Urelementen. Demzufolge find die pfpchologifchen Unnahmen und Bestimmungen in Diesem Buche nicht deducirt und bewiesen, und es fonnte Daber nicht geeignet fenn, die Aufmerkfamkeit des philosos phischen Publicums auf die icon in der Synonymif ausges fprochenen Resultate der Forschungen Reinhold's ju lenfen. Eben fo wenig gelang dies der fleinen Abhandlung, welche ein Jahr fpater in Riel gedruckt murde, aber nicht im Buch; handel erfchien : "Ueber den Begriff und die Erfenntniß ber Babrheit." Reinhold fpricht in ihr hauptfachlich aus feine gangliche Bermerfung beffen, mas man unter ber formalen Wahrheit verfteht, und daher auch der logischen Dentge: fege und Borftellungsformen, gibt aber bas Pofitive, mas

er an die Stelle berfelben gefest haben will, nur in No: minalbefinitionen an.

Mehr Eingang, als die Schriften fammtlich, Die er in Der fpateren Periode feines Lebens perfagt, bei Dem eigentlich philosophischen Publicum gefunden, erhielt bei einer betrachtlichen Ungahl von Lefern aus den gebildeten Stånden überhaupt fein lettes Berf, bas Buchlein, Deffen Titel lautet: "die alte Frage, mas ift Die Wahr: beit? bei ben erneuerten Streitigfeiten über Die gottliche Offenbarung und die menschliche Bernunft in nabere Ers magung gezogen, Altona, bei J. F. Sammerich, 1820." 3mar enthalt es in theoretifcher hinficht nichts, mas nicht fcon in der Spnonymif jur Sprache gebracht und bort den Erfoderniffen ber Wiffenschaft mehr genugend in eis nem ftrengeren foftematischen Bufammenhang bargeftellt Aber es theilt die aus ber Synonymif hervorges henden Grundfage im Bejug auf bas Wefentliche in Der Religion und Moral durch gemeinfagliche Auseinanders fegungen mit, und es ift nicht ohne Ginwirfung auf Die Bemuther wohldenfender und religibfer Menfchen, nas mentlich in den Bergogthumern Solftein und Schleswig, geblieben, wofelbft vor furgem jene Streitigfeiten, mit einer lebhaften Theilnahme aller Bolfeclaffen, von gelehrs ten und ungelehrten Unbangern ber beiden entgegengefets ten Parteien, ju laut und großentheils ju leidenschaftlich, eine Zeitlang geführt worden maren. Gur einen Theil Der gemäßigten Theilnehmer und ruhigeren Bufchauer Dies fes Rampfes mar es erfreulich und wichtig, daß Rein: hold zeigte, es betreffe Die Frage uber bas Berhaltniß der menschlichen Bernunft zu der gottlichen Offenbarung nur miffenschaftliche Meinungen, Die nicht vor Das Bolf

hatten gezogen werden follen, mar es beruhigend und lebrreich, die religibfe Ueberzeugung eines eben fo febr durch Rechtschaffenheit und Frommigfeit in einem viels jabrigen Lebensmandel, ale Durch Calent und Uebung im Denfen über die überfinnlichen Ungelegenheiten erprobten Mannes ju bernehmen. Gie fanden auf eine ihnen ber; ftandliche Beife bas Grrige in ben beiden einander als Ertreme entgegenftebenden Unfichten angedeutet, fanden treffend bezeichnet, worin der einseitige Naturalismus und Rationalismus, fo wie der einseitige Supranaturalismus und Mofticismus bestebe, und erhielten einen Auffchluß uber den Begriff der innerlichen unmittelbaren Offenba: rung Gottes in dem menichlichen Gemuthe, durch welchen auf der einen Seite Die Bedeutung und Gultigfeit der fogenannten positiven, in der Erfahrung durch geschichtliche Thatfachen und burch beilige Bucher vermittelten, Offens barung und auf ber andern Seite Die Bedeutung und Gultiafeit Der Bernunftthatigfeit jum Bebufe Der reinen Auffaffung und Bewahrung der Religionsmahrheiten fefts geftellt und einleuchtend gemacht mird.

So hat Reinhold die Reihe seiner in der Geschichte der Philosophie bemerkenswerthen Schriften mit einer für alle hoher gebildete und denkende Leser unsver Ration vers ftandlichen Darlegung der Ergebnisse seigenthümlischen Systemes in hinsicht auf die Religion geschlossen, die er mit einer ebenfalls und im gleichen Sinne popuslären Darstellung der Resultate der Kantischen Erkennts nisslehre im Bezug auf denselben Segenstand eröffnet.

Reinhold murde nach ein und zwanzigjahriger Umtes führung in Riel dadurch von feiner Regierung zwar nicht speciell ausgezeichnet, aber doch den altesten und verdien:

teffen unter seinen Collegen gleichgestellt, daß er von ihr ein Ordenskreuz und einen Rangtitel — diese beiden in unsern Tagen auch dem gelehrten Berdienste nicht selten zuerkannten Belohnungen — erhielt. Und zwar empfing er aus der Hand seines Monarchen selbst die Insignien des Dannebrogritters, da er bei der Krönung desselben im August 1815 als Deputirter der Rieler Universität zu Rospenhagen anwesend war. Im Ansang des solgenden Jahrres ward er zum Königl. danischen Etatsrath ernannt.

In feinen letten Lebensjahren nahm Reinhold noch ben namlichen innigen Untheil, den er in feinem fraftige ften Alter genommen, an allen Berhandlungen im Gebiete der Philosophie, an allen moralischen und politischen Uns gelegenheiten unfrer Zeit. Wohl nur weniges bon bem Bedeutenderen, mas uber Diefe Ungelegenheiten in deuts fcher Sprache erfchien und mas in englischer und frans gofifcher hieruber Gefdriebenes ihm gu Gefichte fam, blieb von ihm ungelefen, durchaus feine in feinem Fache herausgekommene Schrift blieb von ihm uns beachtet. Auch fur ben Genuß ber afthetifchen Litteratur in diefen drei Sprachen, die ihm noch immer viel Freude gemabrte, mußte er Zeit ju erubrigen und fand fie freis lich nur ju oft in schlafiosen Rachten. Unter andern feis ner Meußerungen in Diefer Begiebung erinnre ich mich des lebhaften Ausdruckes von Beifall und Intereffe, mit dem er einst zu mir, nicht lange por feinem Tode, von Bals ter Scott's Romanen fprach, Die er sowohl im Driginal als in deutschen Uebersepungen fammtlich las. Daß er fortmabrend auf die Bearbeitung feiner academischen Bortrage Sorgfalt vermandte, beweisen feine binterlafe fenen Collegienhefte. Roch in dem letten Gemefter feines Lebens lehrte er mit dem gewohnten Aleife, ohne auch

nur eine einzige feiner Borlefungen auszuseten. Er ichloß fie ju der festgeseten Zeit und ftarb in den Ofterfes rien 1823.

Ceit 1820 nahm bei ibm eine ju frubteitig, ale Rolge feiner figenden Lebensart und feiner Ropfanftrengungen, eingetretene Altersichmache, fo wenig fie in ben geiftigen Thatigfeiten fich zeigte, doch in den leiblichen Functionen auffallend gu. Dem Argte gwar ichienen feine bedenflichen Enmptome auf ein nabes lebensende ju deuten; aber er felbst außerte zuweilen, in Gegenwart feiner Familie und genauerer Freunde, feine Abnung und Erwartung Der Rabe Deffelben. Es trat, ohne borbergegangene Rrantheit, fo fanft und fcnell ein, wie er es fich gemunicht batte, burch einen Lungenschlagfluß berbeigeführt, am gebnten Upril Morgens um funf Uhr. Es war nicht unmittelbar und junachft bon ihm und noch weniger bon ben Seinigen vorausgesehen, da fein Befinden mabrend des Binters vielmehr bon der Art gemesen mar, daß es ihm die Auss ficht auf einen minder durch forperliche Befchwerden geftors ten Genug des Commers hatte verfprechen fonnen. und erichien es durch die ichrechafte Ueberrafchung doppelt fcmerglich, ibn traf es in jeder hinficht vorbereitet.

Er hinterließ meine Mutter, ungeachtet beide fein Bers mogen befaßen, dennoch, was hauptsächlich die Folge seiner weisen Sparsamkeit und seiner liebevollen Sorgfalt für sie war, in einer nicht unbequemen, sondern ihrer bisher an seiner Seite geführten Lebensweise angemessenen Lage, und so auch und Seschwister, nur noch drei an der Zahl, in Zus ständen, auf die er mit Zufriedenheit hatte bliden können, nämlich meine Schwester verheirathet an einen würdigen, durch Ropf und herz gleich ausgezeichneten Mann, den ausübenden Argt und Physicus, Doctor der Medicin und

Philosophie, Reuber in Apenrade, im Bergogthume Schlese wig, ber auch als Schriftfteller bem Publicum bon einer vortheilhaften Seite befannt ift, und meinen jungeren Brus Der als Artillerieofficier in Danifden Dienften. Mein altes rer Bruder mar icon 1816, im acht und zwanzigften Les bensjahre, als Doctor der Rechte, Syndicus und Privats Docent an der Rieler Universitat unverheirathet gestorben. Mir mar bas Glud ju Theil geworden, bes taglichen Umganges mit meinem Bater noch in feinen letten Jah: ren zu genießen, indem ich feit 1820, nach einer langeren Abmefenheit, wieder in Riel lebte, mofelbit ich an der ges lehrten Schule angestellt worden mar, und an der Unis verfitat im Rache der Philosophie ju lehren begonnen hatte. Geit 1821 mit einer Tochter des Pfarrers Elfeldt ju Grunau im Lauenburgichen, Wilhelmine, verheirathet hatte ich ihm eine zweite Tochter gebracht, beren Perfons lichfeit fcnell fein Baterberg gewonnen und deren Gefell; Schaft, wie ein recht freundlicher Connenschein, dem Berbstabende feines Lebens Aufheiterung und Berichones rung gemahrt hatte. Bur Bollendung unfred Familien: gluces mar im Junius 1822 mein Sohn Karl geboren morden, Der auch feinen Großeltern, fowohl von vaterlischer, wie von mutterlicher Seite, als das erfte Enfelchen, eine überaus werthe und ermunichte Erfcheinung mar.

Reinhold ließ keinen einzigen perfonlichen Gegner zus ruck, wohl aber eine große Menge von Freunden, von Gons nern und von Verehrern in Deutschland und in Danes mark. Es erhob sich nach seinem Tode gegen ihn, den Menschen, keine einzige tadelnde Stimme, aber unter als ten seinen Mitburgern, welche Zeugen seines burgerlichen und häuslichen Lebens gewesen, die Stimme des Lobes und der Liebe. Seine bewährte steckenlose Redlichkeit,

Pflichttreue und Uneigennüsigfeit in jedem Geschäfte und in jedem Berhaltniffe, und die an ihm so unverkennbare Gesinnung des Wohlwollens und der Menschenliebe hats ten ihm auch in den herzen der größeren Menge unter ihnen, welche den Gelehrten und Wahrheitsforscher nicht zu beurtheilen vermochte, wahre Zuneigung und tiefe hoch; achtung erworben.

In feinem Saufe, im Rreife ber Seinigen, zeigte er fich gewohnlich beiter gestimmt, und, mas ein vorzüglicher Beweis fowohl der Lebhaftigfeit feines Temperamentes, als des unerschöpflichen Borrathes von nutlichen und ans giebenden Renntniffen und Erinnerungen ift, ben er nes ben feinem philosophischen Wiffen befag, immer auf eine eben fo anmuthig unterhaltende, als lebrreiche Beife, ges fprachig. Uebrigens gibt es feine Beziehung des bauslis chen Lebens, mag ich ihn als Gatten, als Bater, als Saushalter und als Sausherrn betrachten, in ber ich nicht feine Gefinnung, feine Grundfage und fein durch Diefe geregeltes, gang nach feiner beften Ueberzeugung eins gerichtetes Benehmen, mit voller Bahrheit, mufterhaft nennen durfte. In fruberen Jahren, als feine Rinder beranwuchfen, hatte er durch feine litterarifchen und amts lichen Gefchafte fich nicht abhalten laffen, fowohl fur Die fittliche Erziehung derfelben eine unmittelbare und genaue Sorge ju tragen, als auch fogar einen Theil ihres Uns terrichtes felbft ju übernehmen.

Seine außere Erscheinung, um auch deren zuleht noch mit einem Worte zu gedenken, mar angenehm und murs devoll. Er besaß eine große, stattliche Gestalt, hohe ges wolbte Stirne, gebogne Rase, fein geformte Lippen, Augen und Gesichtszuge, aus denen lebhaft sein Geist und seine Seele sprachen, und in denen jede Gemuths,

stimmung mit febr beredtem Ausdrucke, in der Regel milder Ernft und Freundlichkeit, sich verfündigte. Seine Stimme mar wohlklingend, fanft und biegfam.

Bas Reinhold der Philosoph gedacht, geftrebt und gewirft, das lebt unfterblich in feinen Schriften fort. Es ift, fo glaub' ich, der Zufunft borbehalten, aus ibs nen noch viel bes lehrreichen, jur Auflofung der fpecus . lativen Probleme Beitragenden, bervorzugiehn und gu bes Gebort dies nun aber der prufenden Unterfus dung und dem wiffenschaftlichen Streite an, fo wollen wir bier bor Allem das ins Auge faffen, mas flar und zweifellos bor und liegt und es fest im Gedachtniffe und im Bergen bemahren, - bas portreffliche Beifpiel, meldes Reinhold junachft dem gelehrten Stande durch feine Bahrs beiteliebe und feine Gelbstverlaugnung, durch fein uners mudliches Streben nach der Bervollfommnung feiner Ers fenntniffe und durch feine Ausdauer in der Erfullung feines Berufes gegeben. Ift es gleich nur wenigen Sterblichen bers gonnt, in ber Biffenschaft und in der intellectuellen Culs tur eine fo hohe Stufe der Borguglichfeit ju erreichen als Diejenige ift, auf welcher Reinhold fand und zu den Des roen der humanitat ju geboren, fo fonnen und follen wir doch alle mit gleicher Willensfraft, wie Er, mit gleicher Reinheit des Bergens, mit gleicher Aufopferung ber felbstifchen Rucffichten, mit gleicher Pflichttreue in dem uns beschiedenen Berufe mirtend uns bemuben, in und und um und her das Mabre, Gute und Schone ju fordern. In diefem Sinne bleibe ftete une heilfam, bleibe ftets uns beilig bas Andenten bes großen und edlen Mannes!



## 3 weite Abtheilung.

## Auswahl von Briefen

6 0 n

Rant, Fichte, Jacobi, Thorild, Barbili und andren philosophirenden Zeitgenoffen an Reinhold.

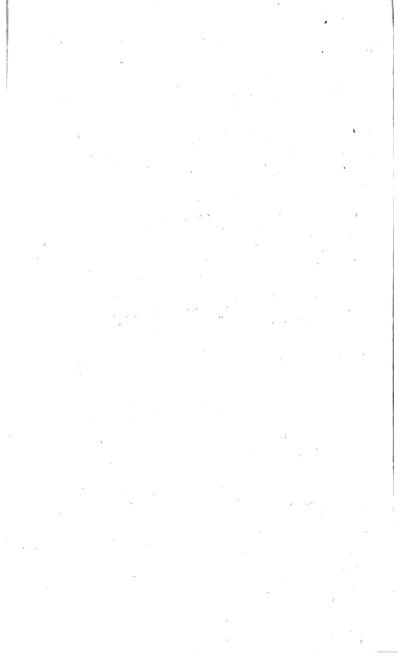

ı.

Ronigeberg , d. 18. December 1787.

Sich habe, vortrefflicher liebensmurdiger Dann, Die iconen Briefe gelefen, womit Gie meine Philosophie beehrt haben und die an mit Grundlichkeit verbundener Unmuth nichte übertreffen tann, die auch nicht ermangelt haben, in unferer Gegend alle erwunschte Wirfung ju thun. Defto mehr habe ich gewunfcht, die genaue llebereinkunft Ihrer Steen mit ben meinigen und jugleich meinen Dant fur bas Berdienft, welches Gie um beren fafliche Darftellung haben, in irgend einem Blatte, vornehmlich bem beutichen Mercur, wenigstens mit einigen Zeilen befannt ju machen ; allein ein Auffat in eben berfelben Zeitschrift, vom jungeren Brn. Forfter, der gegen mich , obzwar in einer anderen Das terie, gerichtet mar, ließ es nicht wohl ju, es auf eine anbere Urt ju thun, ale fo, daß beiderlei Abficht jugleich erreicht murbe. Bu ber letteren, namlich meine Sypothefe gegen Grn. Forfter ju erlautern, fonnte ich nun, theils megen meiner Umtsarbeiten, theils wegen ber ofteren Unpaflichteis ten, die bem Alter antleben, immer nicht gelangen, und fo hat fich die Sache bis jest vergogert, ba ich mir die Freiheit nehme, Ihnen beitommenden Muffat 2) jugufenden, mit ber

<sup>1) &</sup>quot;Ueber den Gebrauch televlogischer Princis pien in der Philosophie." Er ward, wie ich in der Biographie bemerkt habe, in das erste und zweite Stud des D. Mercur 1788 eingerudt. Die von Kant erlauterte Sypothese betrifft den Ursprung der Menschenracen. Ueber diesen Gegenstand hatte Kant einige Jahre früher, im November der Berliner Monatsschrift 1785, eine Ubhandlung druden lassen, in welcher er die Unsigt ausgestellt, daß die erblichen Sigenthunlichkeiten der Racen, deren er vier annahm, nichts Anderes seyn als Entwidlungen der einem

Bitte, ihm einen Plat im beliebten beutfchen Mercur aus-

Ich bin fehr erfreut gewesen, mit Gewisheit endlich zu erfahren, das Sie der Verfasser jener herrlichen Briefe sind. In der Ungewisheit, konnte ich dem Buchdrucker Grunert in Halle, dem ich aufgab, Ihnen ein Exemplar meiner Eritik der practischen Vernunft, als ein kleines Merkmal meiner Achtung zuzuschicken, keine ganz bestimmte Abdresse geben, daher er mir antwortete, er habe es, meiner Unzeige nach, nicht zu bestellen gewußt. Auf inliegenden Brief, den ich für ihn auf die Post zu geben bitte, wird er es noch thun, wenn die Exemplare noch bei ihm liegen. In diesem Buchlein werden viele Widersprüche, welche die Anhänger am Alsten in meiner Eritik zu sinden vermeinen, hinreichend geho-

einzigen Urftamm eingepflanzten Reime und Anlagen, die fich in ber Rolae zwedmabig für die erfte allgemeine Bevolte. rung entfaltet batten. Dagegen maren von Beorg Forfter, in ei= nem an Biefter, ben Berausgeber ber B. M., gerichteten Schreis ben mehrere Ginwurfe vorgebracht. Forfter batte behauptet, daß gur Erflarung jener erblichen Gigenthumlichteiten zwei urfprungliche Stamme nach anatomifchen Grunden angenommen werden mußten, und er wollte Ranten meder den von ibm feftgefete ten Unterfcbied awifden Raturgefchichte und blofer Raturbefchreis bung jugeben noch die Aufftellung eines Princips im voraus, burch welches der Naturforfcher im Guden und Beobachten fich follte leiten laffen. Run mar nach bem Urtheile Rante Die Gultigfeit bes Bebrauches teleologischer Principien (da namlich, wo nach vorbergegangener Eritit des Bermogens einer theoretifc fpeculativen Rachforfdung die Ginficht gewonnen ift , daß die theoretifden Ertenntnifquellen nicht gulangen) in Anfehung der metaphyfifchen Untersuchungen, bei einer fo febr verwickelten und ichwierigen Daterie, von Reinhold überrafchend richtig aufgefaßt; in Anfebung ber Phyfit aber, ebenfalls ju feinem Befremden, weil er die Ga= de bier gang evident geglaubt batte, von Forfter migverftanden. Daber tonnte er füglich in derfelben Abhandlung beide Abfichten vereinigen, den letteren gu widerlegen und den erfferen durch die offentliche Bezeugung feiner Bufriedenheit und feines Dantes als den vollguttigen Commentator und Bertheidiger feines philosophi= fden Lebrgebaudes gu autorifiren.

ben; bagegen biejenigen, barin fie fich felbft unvermeiblich verwickeln, wenn fie ihr altes Flickwerk nicht aufgeben wolsten, klar genug vor Augen gestellt.

Fahren Sie in Ihrer neuen Bahn muthig fort, theurer Mann; Ihnen kann nicht Ueberlegenheit an Talent und Einsicht, fondern nur Mißgunst entgegen feyn, über die man allemal fiegt.

3ch barf, ohne mich bes Gigenbuntele ichulbig ju maden, wohl verfichern, ban ich, je langer ich auf meiner Babn fortgebe, befto unbeforgter werde, es tonne jemals ein Biderfprud, ober fogar eine Alliance (bergleichen jest nicht ungewohnlich ift) meinem Suften erheblichen Abbruch thun. Dies ift eine innigliche Ueberzeugung, Die mir baber ermachft, baß ich im Fortgange ju anderen Unternehmungen nicht allein es immer mit fich felbft einstimmig befinde, fondern auch, wenn ich bisweilen die Dethode ber Untersuchung über einen Gegenftand nicht recht anzustellen weiß, nur nach jener allgemeis nen Bergeichnung der Elemente ber Erfenntniß und ber bagu gehörigen Gemuthefrafte jurudfeben barf, um Auffchluffe gu bekommen, beren ich nicht gewärtig war. Go befchaftige ich mich jest mit ber Critit bes Befdmadts, bei welcher Bele: genheit eine andre Art von Principien a priori entdecht wird, als die bisherigen. Denn ber Bermogen bes Bemuthe find brei : Ertenntnifvermogen, Gefühl ber Luft und Unluft, und Begehrungevermögen. Fur bas erfte habe ich in ber Eritit ber reinen (thepretifchen), fur bas britte in ber Eritit ber practifchen Bernunft Principien a priori gefunden. fuchte fie auch fur bas zweite, und, ob ich es zwar fonft fur unmbalich hielt, bergleichen ju finden, fo brachte bas Suftes matifche, bas bie Bergliederung ber vorher betrachteten Bermogen mich im menichlichen Gemuthe hatte entbecken laffen, und welches zu bewundern und, wo moglich, ju ergrunden, mir noch Stoff genug fur ben Ueberreft meines Lebens an bie Sand geben wird, mich boch auf biefen Beg, fo bag ich jest brei Theile der Philosophie ertenne, beren jede ihre Principien a priori hat, die man abzählen und ben Umfang

ber auf folde Art möglichen Erkenntnis sicher bestimmen tann — theoretische Philosophie, Teleologie, und practische Philosophie, von denen freilich die mittlere als die armite an Bestimmungsgrunden a priori befunden wird. Ich hoffe gegen Oftern mit dieser, unter dem Titel der Critit des Geschmacks 2), im Micpt., obgleich nicht im Drucke fertig zu seyn.

Ihrem verehrungswurdigen frn. Schwiegervater bitte ich, neben der größten Empfehlung, zugleich meinen innigsften Dant fur das mannigfaltige Bergnügen zu fagen, das mir feine unnachahmlichen Schriften gemacht haben.

Wenn es ihre Zeit erlaubt, barf ich benn wohl bitten, mir bisweilen einige Renigkeiten aus der Gelehrten : Welt, von der wir hier ziemlich entfernt wohnen, zu berichten. Diefe hat fo gut ihre Kriege, ihre Alliancen, ihre geheimen Intriguen ic., als die politische. Ich kann und mag zwar das Spiel nicht mit machen, allein es unterhalt doch, und gibt bisweilen eine nubliche Richtung, davon etwas zu wissen.

Und nun muniche ich herzlich, daß der Empfang diefes Briefes diejenige Reigung und Freundschaft gegen mich in Ihnen wecke, welche Ihre von der Trefflichkeit des Talents sowohl als des Bergens zeugenden Briefe, womit Sie mich

<sup>2)</sup> Da die transscendentate Untersuchung des Geschmades den wichtigeren Theil in dem Werke ausmacht, welches Kant hier bezeichnet, in der 1790 zuerst herausgegebenen Eritif der Urtheilskraft, so kann es uns nicht auffallen, das Kant während der Bearbeitung jeuen specielleren Titel zu wählen gedachte. Er sagt auch selbst in der Vortrede zur Eritif d. U.; das die Bezieshung auf das Geschl der Luft und Unsuft, welche den afstetischen, den auf das Geschl der Luft und Unsuft, welche den afstetischen, den auf das Ghone und Erhabene in der Natur und Kunst gerichteten, Beurtheilungen angehört, das eigentlich Räthselhafte in dem Princip der Urtheilskraft sey, welches eine besonder Absteilung in der Eritif sur dieses Bermögen nothwendig mache; hingegen hatte die Abhandlung über die logische Beurtheilung der Natur nach Begriffen der Zweckmäßigkeit (der zweite Abschnitt der E. d. U.) auch wohl der Eritif der reinen Bernunft angehängt werden konnen.

fo fehr als bas Publicum verpflichteten, auch unbefannt in mir gewirft haben, und bin mit ber volltommenften Sochachetung u. f. w.

## 2. Ronigeberg, d. 7. Mars 1788.

Nehmen Sie, theuerster Mann, meinen warmften Dank für die Bemühungen und sogar Verfolgungen an, die Sie für eine Sache übernehmen, zu deren Bearbeitung ich viels leicht den ersten Anlaß gab, welche ihre Vollendung aber, ihre Aufhellung und Verbreitung von jüngeren, so geistvolsten, zugleich aber auch so redlich gesinnten Mannern, als sie in Ihrer Person angetroffen hat, erwarten muß. Es ist so was Einleuchtendes und Beliebtes, zugleich im Zusammenhange mit großen Anwendungen Durchgedachtes, in Ihrer Darstelsstellungsart, daß ich mich auf Ihre Einleitung in die Eristit zum voraus freue. herr Alrich an arbeitet durch seine

<sup>3)</sup> Unter diesem Namen hatte Reinhold von seinem Plane der Theorie des Worftellungsvermögens, mit dessen Ausschührung er damals beschäftigt war, Kanten die erste Nachricht gegeben. Etwas spater ward die Schrift, als unter Keinholds Feder besindlich, mit dem Litet einer allgemeinen Theorie des Erkenntnisvermögens dem Publicum angefündigt, (im Juniusstücke des D. Mercur 1788) der ren Zweck sey, die beträchtlichsten unter den bisher gegen die Eristif der reinen Bernunft vorgebrachten Einwursen ohne Polem i Laufzulösen und dem Misbersfändnisse der Principien, als der gemeinschaftlichen Quelle derselben, in einem leicht verständlichen Bortrage zuvorzukommen.

<sup>4)</sup> Johann August Heinrich Ulrich, deffen College Reinhold seit einem halben Jahre war. Bermuthlich hatte Reinhold in seinem letten Schreiben an Kant einen Punct berührt, über den sich solgende Aeußerung in einem viel spater von Kiel aus geschrieben un Briefe Reinholds an einen Freund findet: "Als ich in Jena lebte, warnte einer meiner dortigen Collegen in seinen Bortesung gen seine Juhörer gegen meine Lehre, berichtigte in ihnen und wis derlegte jeden meiner Bersuche, verunglimpste mich auch wohl gelegentlich. Dagegen beobachtete ich das strengste Stillschweigen über den Mann und über seine Lehre, nicht nur, weil ich mir erwiesenes

Oppositionegefchaftigkeit wiber feine eigene Reputation; wie benn feine leftere Unfundigung eines mit ben alten gewohnliden Sophistereien aufgestubten Raturmechanismus unter bem leeren Ramen von Freiheit, feinen Unhang gewiß nicht vergrößern wird. Ueberhaupt ift es belehrend, wenigstens für blefenigen, bie fich nicht gern in Controverfen einlaffen. beruhigend, ju feben, wie die, welche bie Eritit verwerfen, fich in der Urt, wie es beffer ju machen fen, gar nicht einis gen tonnen, und man hat nur nothig, ruhig jugufeben und allenfalls nur auf die Sauptmomente des Mifverftandes gelegentlich Rudficht zu nehmen, übrigens aber feinen Beg unverandert fortgufeben, um ju hoffen, baf fich nach und nach Alles in das rechte Gleis bequemen werde. Des herrn Drof. Satob Unichlag 5), ein ju biefen Prufungen bestimmtes Sournal ju Stande ju bringen, bunft mich ein gludlicher Einfall zu fenn; wenn man guvor, wegen ber babei anguftels

Unrecht nicht mit Unrecht erwiedern wollte, fondern auch weil ich es für unzwedmaßig und unanftandig hielt, einen Lehrer und Bear : beiter meiner Biffenschaft vor den Richterftuhl der Lernenden und Unfanger borgufodern. " - Rant gielt auf Die fleine Schrift, Eleutheriologie oder über Freiheit und Rothwen= Digfeit, welche von Ulrich 1788 in Jena berausgegeben worden aum Gebrauche feiner Borlefungen in den Michaelisferien, mit einer Dedication an ,, die Lieblinge feiner Geele", an feine Buborer. Ulrich tritt in ibr ale Gegner ber Rantifchen Theorie der Freiheit auf, und erflart lettere unter andern durch die Berbefferlichteit unfrer practifchen Ertenntniffe, welche felbst wieder von taufenderlei Umftanden abhange, die in der gefammten Bertnupfung der phyfifchen Urfachen liegen; indem er bon der Grundanficht ausgeht, daß alle menichlichen Rrafts außerungen durch eine durchgangige Raturnothwendigfeit beftimmt find.

<sup>5)</sup> Diefer Plan tam bekanntlich erft fieben Jahre fpater durch die Herausgabe der Unnalen der Philosophie und des philosophie und des philosophischen Geiftes dur Aussubrung, als die Kantische Schule fich in Parteien gespalten hatte, die vor dem Erscheinen der Rheorie des Borstellungsvermögens nicht geahnet wurden, und als Reinholds Elementarlehre gerade von den Kantianern der ftricten Observang die bestiaften Angriffe erlitt.

lenden erften Arbeiter, binlanglich Abrebe genommen haben Denn, ohne hierbei einmal die Behauptung, ober Deutlichere Bestimmung bas vorliegenden Syftems, jur eigents lichen Absicht ju machen, fo mare biefes eine noch nicht gefes bene Beranlaffung, nach einem regelmäßigen Plane bie ftrittige ften Duncte ber gangen fpeculativen Philosophie, fammt ber practifchen, in ihren Principien burd und burch ju prufen. wozu fich mit ber Zeit manche im Stillen bentenbe Ropfe ges fellen wurden, Die fich nicht in weitlauftige Arbeiten einlafe fen wollen und in turgen Auffagen (bie aber freilich meift laus ter Rern und nicht fo viel Ochale feyn mußten) ihre Gedan. fen mitzutheilen fich nicht weigern wurden. Bor ber Sand wurde ich Grn. Prof. Bering in Marburg, auch allenfalls unfern Sofprediger Schult ju Mitarbeitern vorschlagen. Perfonlichkeiten mußten gang wegfallen und Mannern, Die, wenngleich ein wenig excentrifd, doch von anerkannter und bemahrter Bedeutung find, wie Ochloffern und Jacobi, mufite Dafelbft auch ein Plat affen gelaffen werben. Doch davon funftig ein Dehreres.

Ich bin dieses Sommersemestre sehr durch ungewohnte Arbeit, nämlich das Nectorat der Universität (welches, zussammt dem Decanat der philosoph. Facultät, mich in drei Jahren hinter einander zweimal getroffen hat) belästigt. Demungeachtet hoffe ich doch, meine Eritik des Geschmacks um Michael zu liesern und so meine eritisches Geschäft vollenden zu können. — Für die Bemühung, die Sie sich um meine im D. Mercur eingerückte ziemlich nüchterne Abandlung gegeben haben, danke ich auf das verbindlichste; sie ist mit mehr Correctheit gedruckt, als sie verdient hat. Ihrem versehrungswürdigen Irn. Schwiegervater, dessen Geist noch immer mit jugendlicher Lebhaftigkeit wirksam ist, bitte ich meine höchste Hochachtung und Ergebenheit zu versichern und mich jederzeit anzusehen als ganz den Ihrigen.

3.

### Ronigeberg , d. 12. Mai 1789.

Den innigsten Dant, mein hochstichabbarer und geliebtefter Freund, fur die Eröffnung Ihrer gutigen Gesinnungen
gegen mich, die mir sammt Ihrem schonen Geschent den Tag
nach meinem Geburtstage richtig zu handen gekommen ist!
Das vom hrn. Lowe, einem judischen Maler, ohne meine
Einwilligung ausgesertigte Portrait ') soll, wie meine
Freunde sagen, zwar einen Grad Aehnlichkeit mit mir haben,
aber ein guter Kenner von Malereien sagte beim ersten Anblick: "ein Jude malt immer wiederum einen Juden, wovon
er den Zug an die Nase seht." Poch hievon genug.

Mein Urtheil über Eberhards neue Angriffe konnte ich Ihnen nicht früher zusenden, weil in unserem Laden nicht einmal alle drei erste Stude feines Magazine zu haben waren und diese von mir nur im Publico haben aufgefunden werden können, welches die Beantwortung verspätet hat. — Daß Hr. Seberhard, wie mehrere Andere, mich nicht verstanden habe, ist das Mindeste, was man sagen kann (denn da könnte boch noch einige Schuld auf mir haften); aber daß er es sich auch recht angelegen seyn lassen, mich nicht zu verstehen und unverständlich zu machen, können zum Theil solgende Bemerskungen darthun.

Im erften Stuck bes Magazins tritt er wie ein Mann auf, ber sich feines Gewichts im philosophischen Publicum bewußt ift, spricht von durch die Eritik bewirkten Sensationen, von sanguinischen Hoffnungen, die doch noch waren übertroffen worden, von einer Betaubung, in die Biele verssest worden und von der sich Manche noch nicht erholen konns

<sup>6)</sup> Reinhold hatte im Mary diefes Jahres einen Aupferftich burch Wieland erhalten, der nach dem hier erwähnten Gemalde verfertigt war, und als er bald hierauf an Kant ein Gludwunsichungsschreiben zu deffen Geburtstage (zum zwei und zwanzigsten April) ergehen ließ, ihm feine Freude über den Besich defielben ausgesprochen.

ten (wie ein Dann, der fure Theater, ober bie Toilette fcbreibt, von feinem Rebenbuhler), und als einer, ber fatt ift, bem Spiele langer jugufeben, entschließt er fich, bemfelben ein Ende ju machen. 3d munfchte, baß biefer über: muthige Charletanston ihm ein wenig vorgeruckt murde. Die brei erften Stude bes Magagins machen fur fich fcon fo giemlich ein Banges aus, von welchem das britte, von G. 307 an, den Sauptpunct meiner Ginleitung in die Eritif an. greift und G. 317 triumphirend fchlieft: "Go hatten wir alfo bereits zc." - Sich fann nicht unterlaffen, hieruber einige Unmertungen ju machen, bamit berjenige, welcher fich bemuben will, ihn gurecht zu weifen, die Binterlift überfebe, womit Diefer in feinem Stucke aufrichtige Mann Mlles, fowohl worin er felbft fdmad, als wo fein Gegner ftart ift, in ein zweideutiges Licht zu ftellen aus dem Grunde verfteht. Ich werde nur die Paging ber Stellen und ben Unfang ber letteren mit einigen Worten anführen und bitte, bas Uebrige Die Biderlegung ber einzigen aten felbit nachzuseben. Mumer des gten Stude fann icon ben gangen Mann, feie ner Einficht fowohl als Character nach, fennbar machen. Meine Unmerkungen werden hauptfachlich G. 314 bis 319 geben.

S. 314 — 15 heißt es: "Demnach mare ber Untersichied 2c." bis: "wenn wir und etwas Bestimmtes dabei bensten follen."

Seine Erklarung eines synthetischen Urtheils a priori ift ein bloges Blendwert, nämlich platte Tavtologie. Denn in dem Ausdrucke eines Urtheils a priori liegt schon, daß das Pradicat desselben nothwendig sey. In dem Ausdrucke synthetisch, daß es nicht das Wesen, noch ein wesentliches Stuck des Begriffs, welches dem Urtheile zum Subjecte dient, sey; denn sonst ware es mit diesem identisch und das Urtheil also nicht synthetisch. Bas nun nothwendig mit einem Bez griffe als verbunden gedacht wird, aber nicht durch die Ibenstität, das wird durch das, was im Wesentlichen des Begriffes liegt, als etwas Anderes, d. i. als durch einen Erund,

damit nothwendig verbunden gedacht; benn es ist einerlei zu fagen: das Pradicat wird nicht im Wesentlichen des Begrifs ses und doch durch dasselbe nothwendig gedacht, oder es ist in demselben (dem Wesen) gegründet, das heißt: es muß als Attribut des Subjects gedacht werden. Also ist jene worges spiegelte große Entdeckung nichts weiter als eine schale Tavstologie, wo, indem man die technischen Ausdrücke der Logik den wirklichen darunter gemeinten Begriffen unterschiebt, man das Blendwerk macht, als habe man wirklich einen Ersklarungsgrund angegeben.

Aber diefe vorgebliche Entdeckung hat noch den zweiten unverzeihlichen Gehler, baß fie, als angebliche Definition, fich nicht umtehren laft. Denn ich fann allenfalls mohl fa-Alle funthetifche Urtheile find folde, beren Dradis cate Attribute bes Subjects find, aber nicht umgefehrt: ein jedes Urtheil, bas ein Attribut von feinem Subject aus. brudt, ift ein fonthetifches Urtheil a priori; benn es gibt auch analytische Attribute. Bom Begriffe eines Rorpers ift Musdehnung ein wefentliches Studt; benn es ift ein primitis ves Mertmal beffelben, welches aus feinem anderen inneren Mertmal deffelben abgeleitet werden fann. Die Theilbarfeit aber gehort zwar auch als nothwendiges Pradicat jum Bes griffe eines Rorvers, aber nur als ein foldes fubalternes, welches von ienem (Ausgedehntfenn) abgeleitet ift; ift alfo ein Attribut von Rorper. Dun wird die Theilbarfeit nach bem Sage ber Identitat aus bem Begriffe bes Musgebehnten (als Bufammengefesten) abgeleitet und bas Urtheil, ein jeber Rorper ift theilbar, ift ein Urtheil a priori, welches ein 21t. tribut von einem Dinge jum Pradicat beffelben (als Subjects) hat, und bemnach fein fonthetifches Urtheil; mithin ift bie Eigenthumlichkeit bes Pradicats in einem Urtheile, ba es Attribut ift, gang und gar nicht tauglich bagu, fynthetische Urtheile a priori von analytifchen ju unterfcheiden.

Alle bergleichen anfängliche Berirrungen, nachher vorfehliche Blendwerke, grunden fich barauf, daß das logische Berhaltnif von Grund und Volge mit dem realen verwechselt wird. Grund ift (im Allgemeinen) bas, wodurch etwas Anderes (Berschiedenes) bestimmt gesett wird (quo posito determinate ponitur aliud). Folge (rationatum) ist, quod mon ponitur nisi posito alio. Der Ausbruck determinate muß niemals in der Desinition des Grundes mangeln. Denn auch die Folge ist etwas, wodurch, wenn ich es sese, ich zurgleich etwas Anderes als gesett denken muß, nämlich sie geshört immer zu irgend Etwas als einem Grunde. Aber wenn ich Etwas als Folge denke, so sese ich nur irgend einen Grund, unbestimmt welchen. (Daher den hypothetischen Urtheilen die Regel zum Grunde liegt: a positione consequentis ad positionem antecedentis non valet consequentis ad positionem antecedentis non valet consequentis.) Dagegen wenn der Grund gesett wird, die Folge bestimmt wird.

Der Grund muß alfo immer etwas Underes als bie Folge fenn, und wer jum Grunde nichts Underes, ale die gegebene Folge felbft anfuhren tann, gefteht, er miffe (ober die Sache habe) teinen Grund! Dun ift biefe Berfchiedenheit entweder blog logifch (in der Borftellungeart), oder real (in bem Db. Der Begriff bes Musgedehnten ift von bem Be: griffe bes Theilbaren logifd verfchieben; benn jener enthalt amar biefen, aber noch mehr bagu. In ber Sache felbft aber ift boch Identitat gwifchen beiben; benn die Theilbarteit liegt boch wirtlich in bem Begriffe ber Musbehnung. Dun ift ber reale Unterfchied gerade berjenige, ben man jum fonthetifchen Urtheile fodert. Die Logit, wenn fie fagt, bag alle (affertorifche) Urtheile einen Grund haben muffen, befummert fich um biefen Unterschied gar nicht und abstrahirt von ihm, weil er auf den Inhalt ber Erkenntnif geht. Wenn man aber fagt: ein jedes Ding hat feinen Grund, fo meint man allemal barunter ben Mealgrund.

Wenn nun Cberhard fur bie fynthetifden Sage ubershaupt ben Sag bes gureichenden Grundes als Princip nimmt, fo tann er teinen andern, als ben logifden Grundsfat, verstehen, der aber auch analytifche Grunde gulagt und allerdings aus bem Sage des Widerfpruche abgeloitet werden

tann; wobei es aber eine grobe von ihm begangene Ungereimthelt ift, feine fogenannten nicht identischen Urtheile
auf den Sat des zureichenden Grundes, der doch nach feinem Geständniß felbst nur eine Folge vom Sate des Widerspruchs
fey (welcher schlechterdings nur identische Urtheile begrunden
tann), als ihr Princip zurudzuführen.

Rebenbei merte ich nur an, (um in der Folge auf Eber. harde Berfahren beffer aufmerten ju tonnen.) daß ber Reals grund miederum zwiefach fen, entweder der formale (der Anschauung der Objecte), wie g. B. die Geiten des Eriangels den Grund der Bintel enthalten, oder der materiale (ber Erifteng ber Dinge), welcher lettere macht, bag bas. was ihn enthalt, Urfache genannt wird. Denn es ift fehr gewöhnlich, bag die Safchenfpieler ber Metaphyfit, ehe man fich's verfieht, die Bolte machen und vom logischen Grund: fate des gureichenden Grundes jum transfc. der Cauffalitat überfpringen und ben letteren ale im erfteren ichon enthalten annehmen. Das nihil est sine ratione, welches eben fo viel fagt, als Alles eriftirt nur als Folge, ift an fich abfurd: aber fie wiffen biefe Deutung ju übergeben. überhaupt bas gange Capitel vom Befen, Attribute ic. folechterdings nicht in die Metaphysit (wohin es Baumgarten mit mehreren Undern gebracht hat), fondern bloß fur die Lo. git gehort. Denn das logifche Befen, namlich bas, mas bie ersten constitutiva eines gegebenen Begriffe ausmacht, ingleichen die Attribute, als rationata logica diefes Wefens, fann ich durch die Zergliederung meines Begriffs in alles das, was ich darin bente, leicht finden: aber bas Realwefen (bie Matur), b. i. ben erften inneren Grund alles beffen, mas eis nem gegebenen Dinge nothwendig gutommt, fann ber Menfc von gar teinem Objecte ertennen. 3. B. Bon bem Begriffe ber Materie machen Ausdehnung und Undurchbringlichkeit bas gange-logifche Befen aus, namlich Alles, was nothwendiger Beife und primitiv in meinem und jedes Menfchen Begriffe bavon enthalten ift. Aber das Realmefen der Materie, ben inneren hinreichenden Grund alles deffen, .. was erften

nothwendig der Materie gutommt, ju erkennen, übersteigt bei weitem alles menschliche Bermögen und, ohne einsmal auf das Wesen des Wassers, der Erde und jedes andern empirischen Objects ju sehen, so ist selbst das Realswesen von Naum und Zeit und der erste Grund, warum jenem drei, dieser nur Eine Ubmessung zukomme, uns unerforschlich; eben darum, weil das logische Wesen analytisch, das Realwesen synthetisch und a priori erkannt werden soll, da dann ein Grund der Hypothesis der erste seyn muß, wobei wir wenigstens siehn bleiben muffen.

Daß die mathematischen Urtheile nichts als synthetische Attribute geben, fommt nicht baber, weil alle fynthetifche Urtheile a priori es bloß mit Attributen gu thun haben, fon: bern weil Mathematif nicht anders als funthetifd und a priori urtheilen tann. G. 314, wo Cherhard bergleichen Urtheile jum Beifpiele anführt, fagt er mohlbedachtig: "Db es bergleichen auch außer ber Mathematit gebe, mag vor ber Sand ausgefest bleiben." Warum gab er unter ben verfchiedenen, bie in der Metaphysit angetroffen werden, nicht wenigstens eins jur Bergleichung? Es muß ihm fchwer geworden fenn, ein foldes aufzufinden, mas biefe Bergleichung aushiette. Aber G. 310 wagt er es mit folgendem, von welchem er fagt, es ift augenscheinlich ein fonthetischer Gat; aber er ift aus genfcheinlich analytifch und bas Beifpiel ift verungluckt. heißt: alles Nothwendige ift ewig; alle nothwendige Wahrheiten find ewige Wahrheiten. Denn mas bas lettere Urtheil betrifft, fo will es nichts weiter fagen, als: nothwen: Dige Bahrheit ift auf feine jufallige Bedingungen (alfo auch nicht auf irgend eine Stelle in ber Zeit) eingefchrantt; welches mit dem Begriffe ber Dothwendigfeit identifch ift und einen analytifchen Gat ausmacht. Bollte er aber fagen, die noth: wendige Bahrheit eriftirt wirklich ju aller Beit, fo ift bas eine Ungereimtheit, bie man ihm nicht gumuthen fann. Den erften Gat tonnte er eben um befwillen nicht von ber Erifteng eines Dinges ju aller Zeit verfteben, fonft hatte ber zweite damit gar teine Berbindung. (Unfanglich glaubte ich,

bie Ausbrude: ewige Bahrheiten und im Gegenfage Zeite wahrheiten waren nur ein, obzwar in einer transscendentalen Eritit sehr unschiedliches, Geziere ober Affectation mit tropischen Benennungen. Jest scheint es, Cherhard habe sie im eigentlichen Sinne genommen.)

S. 318 — 19 heißt es: "Gr. R. scheint bloß die nichts nothwendigen Wahrheiten ic." — bis: "nur die Ersahrungs- urtheile nothwendig." Sier ist nun ein so grober Wisversstand, oder vielmehr eine vorsehliche Unterschiebung einer falschen Vorstellungsart für die meinige, daß man sich schon zum voraus einen Vegriff davon machen kann, wie genuin das Folgende ausfallen werde.

Es wird mehrmalen von ben Gegnern gefagt: bie Unterscheidung synthetischer Urtheile von analytischen fey sonst schon bekannt gewesen. Mag es doch! Allein, daß man die Wichtigkeit derselben nicht einsahe, kam daher, weil man alle Urtheile a priori zu der letzteren Art und bloß die Erschrungsurtheile zu den ersteren gerechnet zu haben scheint; dadurch denn aller Rugen verschwand.

Und nun jum Schluffe. Gr. Cherhard fagt G. 316: "Man fucht vergebens bei Rant, mas bae Princip fynthetis fcher Urtheile fey." Allein Diefes Princip ift burch die gange Critif b. r. B. vom Cap .: ,, Bom Ochematism ber Urtheils. fraft" an, gang ungweideutig angegeben, obgleich nicht in einer befonderen Formel aufgestellt. Es beift: Alle fonthetifche Urtheile bes theoretifden Ertenntniffes find nur burch Die Begiehung bes gegebenen Begriffs auf eine Unschauung mbalich. Git bas funthetifche Urtheil ein Erfahrungeurtheil. fo muß empirische Unschauung, ift es aber ein Urtheil a priori . fo muß ihm reine Unfchauung jum Grunde gelegt mer-Diese lettere muß allen fynthetischen Urtheilen a priori jum Grunde gelegt werben. Da es nun unmöglich ift (für uns Menfchen), reine Unschauung ju haben (da tein Db= ject gegeben ift), wenn fie nicht bloß in ber form bee Gub. jects und feiner Borftellungsreceptivitat, der Rabigfeit, von Gegenffanden afficirt zu werden, befteht, fo tann die Birtlichfeit funthetifder Gage a priori icon an fich hinreichend fenn , ju beweifen , daß fie nur auf Gegenftande ber Ginne, und nicht weiter als auf Erfcheinungen geben tonnen, ohne bag wir noch wiffen burfen, bag Raum und Beit jene Formen ber Sinnlichteit und bie Begriffe a priori, benen wir Diefe Unfchauungen unterlegen, um fonthetifche Gabe a pris ori ju haben, Categorien find. Sind wir aber im Befit ber lettern und ihres Urfprungs, bloß aus ber form bes Dentens, fo merben wir überzeugt, baß fie fur fich allein amar gar tein Ertenntnif und, mit jenen Unichauungen, fein überfinnliches theoretifches Erfenntniß liefern, baß fie aber bod, ohne aus ihrem Rreife ju geben, ju Ideen in practifcher Abficht gebraucht merben tonnen, eben barum, weil die Begrangung unferes Bermogens, unferen Begriffen objective Realitat ju geben, weder die Grange ber Dogliche teit ber Dinge ausmachen fann, noch auch bes Gebrauchs ber Categorien als ber Begriffe von Dingen überhaupt, in Unfehung bes Ueberfinnlichen, welches wirklich : gegebene practifche Ideen ber Bernunft begrunden. Und fo hat jenes Princip fonthetifcher Urtheile a priori eine unendlich großere Kruchtbarfeit ale bas nichts bestimmende Princip bes gureis chenden Grundes, welches in feiner Allgemeinheit betrachtet bloß logisch ift.

Dies find nun, wurdiger Freund, meine Anmerkungen ju bem 3ten Stud bes Eberh. Magazins, welche ich ganzlich Ihrem beliebigen Gebrauche überlaffe. Die Delicateffe, die Sie fich bei Ihrer vorhabenden Arbeit 7) vorsegen und die

<sup>7)</sup> Nant hat hier jene Absicht Reinholds im Ginne, ohne Polemif die Gegner der Vernunfteritit gu widerlegen. Run wunschte er damale, wie man sieht, das Reinhold, gu deffen Darzstellungsgabe er ein so großes Vertrauen hegte, auf eine directe Weise die Eberhardschen Angriffe guruckwiese, und er glaubte, für

Ihrem befcheidenen Character fo gemäß ift, tonnte indeffen gegen biefen Dann nicht allein unverdient, fondern auch nach: theilig fenn, wenn fie ju weit getrieben murbe. Ich werde Ihnen nachstens ben Dachtrag meiner Unmerfungen, bas 2. Stud betreffend, jugufchicken die Ehre haben, mo Gie eine wirkliche hamifche Bosheit, doch jugleich mit Berachtung feiner Unwiffenheit, aufgedeckt feben werden und daß er jede Gelindigkeit als Schwache vorzustellen geneigt ift, mithin nicht anders als fo, daß ihm Ungereimtheit und Berdrehungen, ale folche, vorgeruckt werben, in Ochranten gehalten werden tonne. Ich wunfchte, baf Gie fich obiger Unmerfungen insgefammt als Ihres Eigenthums bedienen mochten, benn fie find auch nur Binte, an basienige zu erinnern , mas Ihr fleifiges Studium über Diefe Materien Gie fcon vorlangft gelehrt hat. Indeffen gebe ich Ihnen hiemit jugleich vollige Kreibeit, auch meinen Damen hinzugufegen, wenn und wo es Ihnen gefällig ift.

Fur Ihre icone Schrift 8), Diesich noch nicht gang

diefe Unternehmung ibn fowohl mit Materialien unterflugen, als ihm die erfoderliche, der Individualität Reinholds fo menia gufa= gende, Scharfe und Strenge des Tones anempfehlen gu muffen. Da Reinhold diesem Bunfche nicht entsprach, fo lief Rant durch Die ju Ende des folgenden Briefes angedeuteten Rudfichten fich nicht abhalten, perfonlich wider feinen Gegner im Relde ju erfcheis nen, und verfaßte die 1792 gu Ronigeberg berausgegebene Streits fdrift: "uber eine Entdedung, nach der alle neue Eris tit der reinen Bernunft durch eine altere entbehr= lich gemacht werden foll." - Deffenungeachtet ichienen mir die wichtigeren unter den fur Reinhold gefchriebenen Bemerfungen der Mittheilung wurdig, theils weil es auch den Rennern der Kehde, die von den Bertheidigern der Leibnisifch = Bolfifchen Philosophie, und zwar vornehmlich von dem Berausgeber des phi= losophischen Magazines, gegen die Britifche geführt wurde, nicht unintereffant fenn durfte, bier die erften Buge des Entwurfes gu jener polemifchen Schrift Rants gu erbliden, theils weil fie fur manche der übrigen Lefer als Erlauterungen Rantifcher Lehrbegriffe aus der eignen Reder des Meiftere einen Werth baben mochten. 8) Ein von Reinhold ibm jugleich mit dem Geburtstages

burchzulesen die Zeit habe gewinnen konnen, sage ich ben erges benften Dank und bin sehr begierig auf Ihre Theorie des Borsstellungsvermögens, mit welcher sich meine Eritik der Urtheilsskraft (von der die Eritik des Geschmacks ein Theil ist) auf derselben Michaels Messe zusammenfinden wird. An die Berzen Schütz, Hufeland und Ihren würdigen Brn. Schwiegersvater meine ergebenste Empfehlung.

Id bin mit ber volltommenften Sochachtung und mahrer Freundschaft :c.

4.

d. 19. Mai 1789.

Ich fuge gu meinen, ben 12. Mai überschieften, Bemerkungen, werthefter Freund, noch biejenigen bingu, welche bie zwei erften Stucke bes phil. Magazins betreffen.

S. 156. "Das heißt nichts Anders als 2c." hier redet er von nothwendigen Gefegen 2c., ohne zu bemerken, daß in der Eritit eben die Aufgabe ist, zu zeigen, welche Gestigt ist, "sie, als von der Natur der Dinge geltend, anzunehmen," d. i. wie sie synthetisch und doch a priori möglich sind; denn sonst ist man in Gefahr, mit Erusus, dessen Sprache Eberhard an dieser Stelle führt, eine bloß subjective Nothwendigkeit aus Gewohnheit oder Unvermögen, sich einen Gegenstand auf andre Art sassia, zu machen, für objectiv zu halten.

S. 157-58. "Ich meines geringen Theile ic." Sier tonnte man wohl fragen, wie ein frember Gelehrter, bem

forciben übersandtes Exemplar der vor furzen im D. Mercur erfoienenen und aus ihm besonders abgedruckten Abhandlung über
die bisherigen Schicksale der Kantischen Philosovhie.

man den Hörsaal der Sorbonne mit dem Beisah zeigte: Hier ist soo Jahren disputirt worden: "Bas hat man denn ausgemacht?"

S. 158. "Wir tonnen an ihrer Erweiterung immer fortarbeiten - ohne und - einzulaffen. Muf die Urt zc." Sier muß man ihn nun festhalten. Denn feine Declaration betrifft einen wichtigen Dunct, namlich ob Eritit b. 2. por ber Metaph. vorhergeben muffe, ober nicht, und von G. 157 bis 150 beweifet er feine verwirrte Idee von dem, marum es in der Critit ju thun ift, jugleich aber auch feine Un= wiffenheit, ba wo er mit Gelehrfamteit paradiren will, fo fehr, daß auch nur an biefer Stelle allein bas Blendwert, was er in Butunft machen will, aufgedecht wirb. S. 157 von metaphyfifcher (im Unfange des Abschnitts von transfcendentaler) Wahrheit und bem Beweife berfelben, im Gegenfage mit ber logifchen Bahrheit und ihrem Beweife. Aber alle Bahrheit eines Urtheile, fofern fie auf objectiven Grunden beruht, ift logifch, das Urtheil felbft mag gur Phys fit, oder Metaphyfit gehoren. Man pflegt die logische Bahrheit der afthetischen (die fur die Dichter ift), 3. B. ben himmel als ein Gewolbe und ben Sonnenuntergang ale Gintaudjung ine Deer vorzustellen, entgegenzusegen. lettern erfodert man nur, bag bas Urtheil ben allen Denfchen gewohnlichen Odein, mithin Uebereinstimmung mit fubjectiven Bedingungen ju urtheilen, jum Grunde habe. Bo aber lediglich von objectiven Bestimmungegrunden bes Urtheils die Debe ift, ba hat noch niemand gwifden geomes trifder, phyfifcher, ober metaphyfifcher - und logifcher Bahrheit einen Unterfchied gemacht.

Run fagt er S. 158: "Mir tonnen (an ihrer Erweites rung) immer fortarbeiten ic., ohne uns auf die transsc. Gals tigkeit dieser Wahrheiten vor der hand einzulassen." (Borsher S. 157 harte er gesagt, das Recht auf die logische Wahrsheit wurde jest bezweifelt, und nun spricht er S. 158, daß auf die transscend. Wahrheit (vermuthlich eben dieselbe, die er bezweifelt nennt) vor der hand nicht nothig sep sich ein:

zulaffen. Bon der Stelle S. 158 an "Auf diefe Art haben feibst die Mathematiker die Zeichnung ganzer Wissenschaften vollendet, ohne von der Nealität des Gegenstandes derselben mit einem Worte Erwähnung zu ihun u. s. w." zeigt er die größte Unwissenheit, nicht bloß in seiner vorgeblichen Mathematik, sondern auch die gänzliche Verlehrtheit im Begriffe von dem, was die Eritik d. B. in Ansehung der Anschauung sodert, dadurch den Begriffen allein objective Realität gessichert werden kann. Daher muß man bei diesen, von ihm selbst angesührten, Beispielen etwas verweilen.

Sr. Cberhard will fich von der allem Dogmatism fo las ftigen, aber gleichwohl unnachlaglichen Foberung, teinem Begriffe ben Unfpruch auf ben Rang von Ertenntniffen einzus raumen, wofern feine objective Realitat nicht badurch erhellt, daß der Gegenstand in einer, jenem correspondirenden, Unfchauung bargeftellt werben fann, baburch losmachen, baß er fich auf Mathematiter beruft, die nicht mit einem Borte von der Realitat Des Gegenstandes ihrer Begriffe Ermah. nung gethan haben follen und boch bie Zeichnung ganger Biffenschaften vollendet hatten; eine unglucklichere Bahl von Beifpielen gur Rechtfertigung feines Berfahrens hatte er nicht treffen tonnen. Denn es ift gerade umgefehrt : fie tonnen nicht ben mindeften Musfpruch über irgend einen Begenftand thun, ohne ihn (ober, wenn es blog um Groffen ohne Qualitat, wie in der Mgebra, ju thun ift, die unter angenommenen Beichen gedachten Großenverhaltniffe) in der Unichauung bargulegen. Er hat, wie es überhaupt feine Des wohnheit ift, anftatt ber Gache felbft burch eigene Unterfudung nadjugeben, Bucher burchgeblattert, Die er nicht verftand, und in Borelli, dem Berausgeber ber Conic: Apollonii eine Stelle "Subtilitatem enim - - delineandi" aufgetrieben, Die ihm recht erwunscht in feinen Rram getoms men ju fenn icheint. Satte er aber nur den mindeften Begriff von ber Sache, von ber Borelli fpricht, fo murbe er finden, daß Die Definition, Die Apollonius g. B. von ber Parabel gibt, ichen felbft die Darftellung eines Begriffs in

ber Unichauung, namlich in bem unter gemiffen Bedingungen gefchehenden Schnitte des Regels mar und baff bie objective Reglitat bes Begriffs fo bier, wie allerwarts in ber Geometrie, Die Definition , jugleich Construction bes Bearif. fes fen. Wenn aber, nach ber aus biefer Definition aeto: genen Gigenfchaft Diefes Regelfchnittes, namlich baf bie Gemiordinate die mittlere Proportionallinie gwifden bem Das rameter und der Abfeiffe fen, das Problem aufgegeben wird : Der Parameter fen gegeben, wie ift eine Parabel gu geich. nen? (b. i. wie find bie Ordinaten auf den gegebenen Dias meter ju appliciren?) fo gehort biefes, wie Borelli mit Recht fagt, gur Runft, welche als practifches Corollarium aus der Biffenschaft und auf fie folgt; benn biefe hat mit ben Gigenschaften bes Gegenstandes, nicht mit ber Urt, ibn unter gegebenen Bedingungen hervorzubringen, ju thun. Wenn der Cirtel burch die frumme Linie ertlart wird, beren Duncte alle gleich weit von einem (bem Mittelpuncte) abftes ben: ift benn ba biefer Begriff nicht in ber Unichauung gegeben, obaleich ber practifche baraus folgende Gat: einen Cirtel gu befdreiben (indem eine gerade Linie um einen feften Punct auf einer Cbene bewegt wird), gar nicht berührt wird? Chen barin ift die Mathematit bas große Mufter fur allen funthetischen Bernunftgebrauch, bag fie es an Unschauungen nie fehlen laft, an welchen fie ihren Begriffen objective Realitat gibt, welcher Foderung wir im philosophischen und swar theoretifden Ertenntnig nicht immer Genuge thun tonnen, aber alebann une auch bescheiben muffen, bag unfere Begriffe auf den Rang von Ertenntniffen (ber Objecte) feis nen Unfpruch machen tonnen, fondern, ale Ideen, blog requiative Principien des Bebrauche ber Bernunft in Unfehung ber Begenftande find, die in der Unschauung gegeben find, aber nie, ihren Bedingungen nach, vollständig erfannt merben fonnen.

S. 163. "Nun fann biefer Sag (bes gureichenben Grundes) nicht anders ze." hier thut er ein Geständniß, wels ches vielen feiner Alliirten im Angriffe ber Eritit, namlich

ben Empiriften, nicht lieb fenn wird, namlich : bag ber Gaf des gureichenden Grundes nicht anders als a priori moglich fen, jugleich aber ertlart er, bag berfelbe nur aus bem Gabe des Biderfpruches bewiesen werden tonne, wodurch er ibn ipso facto bloß jum Princip analytifcher Urtheile macht und badurch fein Borhaben, burch ihn die Doglichfeit funthetis fcher Urtheile a priori ju erklaren, gleich Unfange gernichtet. Der Beweis fallt baber auch gang jammerlich aus. Denn indem er ben Gat bes g. G. querft ale ein logifches Princip behandelt (welches auch nicht anders möglich ift, wenn er ibn aus bem Principio Contradictionis beweifen will), ba er benn fo viel fagt, ale: "Sebes affertorifche Urtheil muß gegrundet fenn", fo nimmt er ihn im Fortgange bes Bemeis fes in der Bedeutung des metaphyfifchen Grundfages: "Sede Begebenheit hat ihre Urfache," welcher einen gang anderen Begriff vom Grunde, namlich ben bes Realgrundes und ber Cauffalitat in fich faßt, beffen Berhaltniß gur Folge feinesmeaes fo, wie das des logifchen Grundes, nach dem Gage des Wiberfpruches vorgestellt werden tann. Benn nun G. 164 Der Beweis damit anfangt: gwei Gage, die einander wiber: fprechen. tonnen nicht zugleich mahr fenn, und bas Beifpiel S. 163. wo gefagt wird, bag eine Portion Luft fich gegen Often bewege, mit jenem Borberfage verglichen wird, fo lautet die Unwendung bes logischen Sages bes gureichenden Grundes auf diefes Beifpiel fo: ber Gag: Die Luft bewegt fich nach Often, muß einen Grund haben; benn ohne einen Grund gu haben, b. i. noch eine andere Borftellung ale ben Begriff von Luft und ben von einer Bewegung nach Often herbeiguziehen, ift jener in Unfehung diefes Pradicats gang unbestimmt. Dun ift aber ber angeführte Gas ein Erfah. rungefat, folglich nicht blog problematifch gedacht, fondern, als affertorifch, gegrundet und gwar in der Erfahrung, als einer Erfenntniß durch verfnupfte Bahrnehmungen. Grund ift aber mit bem, was in bemfelben Gage gefagt wird, identisch, (namlich ich fpreche von bem, was gegenwartig ift nach Wahrnehmungen, nicht von dem, was blog möglich

ift, nach Begriffen) folglich ein analytischer Grund bes Ur: theils, nach bem Gage bes Biberfpruchs, hat alfo mit bem Realgrunde, ber bas fynthetifche Berhaltniß zwifden Urfache und Wirkung an den Objecten felbft betrifft, gar nichte gemein. Dun fangt alfo Eberhard von dem analytifchen Princip bes gureichenden Grundes (als logifdem Grundfabe) an und fpringt jum metaphyfifchen, ale folden aber jederzeit fynthes tifden Princip ber Cauffalitat, von welchem in ber Logit nie Die Rede fenn fann, über, als ob er benfelben bewiefen habe. Er hat alfo bas, was er beweifen wollte, gar nicht, fondern etwas', worüber nie gestritten worben ift, bewiefen und eine grobe fallaciam ignorationis Elenchi begangen. Aber außer diefer vorfetlichen Sinhaltung des Lefers ift der Paras logism G. 163 "Wenn g. B." bis G. 164 "unmöglich ift ac." ju arg, ale daß er nicht angeführt ju werden verdiente. Wenn man ihn in fyllogistifcher Form barftellt, fo murbe er fo lauten : Wenn fein gureichender Grund mare, warum ein Wind fich gerade nach Often bewegte, fo murde er eben fo aut (fatt deffen; benn bas muß Eberhard bier fagen wollen, fonft ift die Confequeng des hypothetifchen Gages falfch) fich nach Beffen bewegen tonnen: Dun ift fein gureichenber Grund :c. Alfo wird er fich eben fo gut nach Often und Wes ften jugleich bewegen tonnen, welches fich widerfpricht. Dies fer Syllogism geht alfo auf vier Fugen.

Der Sat des zureichenden Grundes, so weit ihn Gr. Sberhard bewiesen hat, ist also immer nur ein logischer Grundsfatz und analytisch. Aus diesem Gesichtspunct betrachtet wird es nicht zwei, sondern drei erste logische Principien der Erstennniß geben: 1) den Satz des Widerspruchs, von categorischen, 2) den Satz des (logischen) Grundes, von hypothestischen, 3) den Satz der Eintheilung (der Ausschließung des Mittleren zwischen zwei einander contradictorisch entgegengesseten) als den Grund disjunctiver Urtheile. Nach dem ersten Grundsatze mussen alle Urtheile erstlich, als problematisch (als bloße Urtheile), ihrer Möglichkeit nach, mit dem Satze des Widerspruchs, zweitens, als assertorisch (als Satz),

ihrer logischen Birklichkeit, b. i. Wahrheit, nach, mit dem Sage des 3. Grundes, drittens, als apodictisch (als gewisse Erkenntnis), mit dem princ. exclusi medii inter duo contrad. in Uebereinstimmung stehen; weil das apodictische Fürwahrhalten nur durch die Berneinung des Gegentheils, also durch die Eintheilung der Vorstellung eines Pradicats in zwei contradictorisch entgegengesetze und durch Ausschließung des einen derselben gedacht wird.

S. 160 ift ber Berfuch ju beweifen, bag bas Ginfache, als das Intelligibele, bennoch anfchaulich gemacht werben tonne, noch erbarmlicher als alles Uebrige ausgefallen. Denn er rebet von ber concreten Beit, ale von etwas Bufammenges festem, beffen einfache Elemente Borftellungen fenn follen. und bemertt nicht, bag, um die Succession jener concreten Beit fich vorzustellen, man icon bie reine Unschauung ber Beit, worin jene Borftellungen fich fuccediren follen, vorausfeten Da nun in biefer nichts Ginfaches ift, welches ber Autor unbilblich ober nicht : finnlich nennt, fo folgt baraus uns gezweifelt, daß in der Zeitvorftellung überhaupt der Berftand über die Ophare ber Sinnlichfeit fich gar nicht erhebe. feinen vorgeblichen erften Elementen bes Bufammengefesten im Raume, namlich bem Ginfachen, G. 171, verftogt er fo fehr wider Leibnigens mabre Meinung, als groblich wider alle Mathematit. Run fann man aus dem bei G. 163 Un. gemerkten über den Berth von bem, mas er von G. 244 bis 56 fdreibt und der objectiven Gultigfeit feines logifden Sages vom gureichenden Grunde urtheilen. Er will G. 156 aus der fubjectiven Rothwendigfeit des Sages vom gureichenden Grunde (den er nunmehr ale Princip der Cauffalitat vorftellt) von den Borftellungen, daraus er befteht und ihrer Berbindung fchliegen: dag ber Grund davon nicht blog im Gubiect, fondern in den Objecten liegen muffe; wiewohl ich zweifelhaft bin, ob ich ihn in biefer vermirrten Stelle verftebe. was hat er nothig, folde Umichweife ju machen, ba er ihn aus dem Gabe des Widerfpruchs abzuleiten vermeint?

3ch weiß nicht, ob ich in meinem vorigen Briefe von

ber (G. 272 ,,3ch muß hier ein Beifpiel brauchen"bis G. 274 "feine Realitat haben?") feltfamen und ganglich allen Streit mit diefem Manne aufzuheben berechtigenden Mifver. ftehung, oder Berdrehung, meiner Erklarung der Bernunft: ibeen, benen angemeffen teine Unschauung gegeben werben fann und aberhaupt des Ueberfinnlichen Ermahnung gethan Er gibt namlich vor, ber Begriff eines Taufendecks fen bergleichen und gleichwohl tonne man viel von ihm mathe: matifch ettennen. Dun ift bas eine fo abfurde Bertennung bes Begriffs vom Ueberfinnlichen, bag ein Rind fie bemerten Denn es ift ja bie Rebe von ber Darftellung in einer uns möglichen Unschauung, nach ber Realitat unferer Ginns lichteit, der Grad berfelben, in der Ginbildungsfraft bas Mannigfaltige gufammengufaffen, mag auch fo groß ober flein fenn, wie er wolle, fo bag, wenn uns auch etwas fur ein Millioned gegeben ware und wir den Mangel einer einzigen Seite nicht geradezu beim erften Unblide bemerten tonnten, diefe Borftellung doch nicht aufhoren wurde, finnlich ju fenn und die Möglichteit der Darftellung des Begriffe von einem Taufendeck in der Unschauung die Moglichteit diefes Odjects felbft in der Mathematit allein begrunden tann; wie benn die Conftruction beffelben nach allen feinen Requifiten vollftandig vorgefdrieben werden tann, ohne fich um die Grofe der Defe fchnur gu betummern, die erfoderlich fenn murbe, um diefe Figur nach allen ihren Theilen fur eines Jeden Muge merts lich zu machen. - Dach biefer falfchen Borftellungeart fann man den Mann beurtheilen.

Ich begnuge mich mit diefen wenigen Bemerkungen, wovon ich bitte nach Ihrem Gutbefinden, aber, wo möglich, auf eine nachdruckliche Art, Gebrauch zu machen. Denn Bescheiden, beit ist von diesem Manne, dem Großthun zur Maxime gewworden ist, sich Ansehen zu erschleichen, nicht zu erwarten. Ich wurde mich namentlich in einen Streit mit ihm eins

laffen, aber, ba mir biefes alle Beit, bie ich barauf angumen. ben bente, um meinen Plan gu Ende gu bringen, rauben wurde, gubem das Alter mit feinen Odwachen ichon merts lich eintritt, fo muß ich meinen Freunden biefe Bemuhung überlaffen und empfehlen, im Sall bag fie die Cache felbft ber Bertheidigung werth halten. 3m Grunde fann mir die allgemeine Bewegung, welche die Eritit nicht allein erregt hat, fondern noch erhalt, fammt allen Illiancen, die wider fie gestiftet werden (wiewohl die Gegner berfelben jugleich unter fich uneinig find und bleiben werden), nicht andere als lieb fenn; benn bas erhalt die Mufmertfamteit auf diefen Ges Huch geben die unaufhorlichen Difverftandniffe oder Migdeutungen Unlag, den Ausbruck hin und wieder beftimmter ju machen, ber ju einem Difverftande Unlag ge. ben tonnte: und fo furchte ich am Ende nichts von allen dies fen Ungriffen, ob man gleich fich babei gang ruhig verhielte. Allein einen Mann, der aus Falfchheit gufammengefest ift und mit allen den Runftftuden, 3. B. ber Berufung auf mige gedeutete Stellen berühmter Danner, wodurch bequeme Lefer eingenommen werden tonnen, um ihm blindes Butrauen gu widmen , befannt und darin burch Raturell und lange Gewohnheit gewandt ift, gleich ju Unfang feines Berfuchs in feiner Bloge barguftellen, ift Bohlthat furs gemeine Befen. Feber ift bei aller feiner Eingefdranttheit boch ehrlich; eine Eigenschaft, die jener in feine Denfungsart nicht aufgenom, men bat.

Ich empfehle mich Ihrer mir fehr werthen Freundschaft und Zuneigung mit ber größten Hochachtung u. f. w.

5.

Ronigeberg , d. 1. Decbr 1789.

Ihre ichachbare Abhandlung vom Borftellungevermogen, werthefter Freund, ift mir ficher ju Sanden gekommen. Ich habe fie ftudweise in fo fern hinreichend beurtheilen konnen, bag ich bie neuen Bege, um jur volligen Aufklarung diefer

verwickelten Materie ju gelangen, nicht verfannt habe, aber nicht genug, um ein Urtheil über bas Gange fallen gu ton: Das Lettere behalte ich mir fur die bevorftehenden Beibnachtsferien vor. Sie icheinen mir, theurer Mann, meinen Aufschub fur Gleichgultigfeit ju nehmen und als ob Ihre von mir, ihrer Rlarheit und Bundigfeit wegen, immer porgualich geschäßten und bewunderten Arbeiten bei mir nur eine Stelle im Budberichrante finden burften, ohne baf ich Beit fande, fie burchjudenten und ju ftudiren. möglich, diefes von dem ju vermuthen, der von der Bellig. feit und Grundlichkeit Ihrer Ginfichten Diejenige Ergangung und lichtverbreitende Darftellung hofft, die er felbft feinen Arbeiten nicht geben fann. Es ift folimm mit bem Altwer-Man wird nach und nach genothigt, mechanisch ju Berte ju gehen, um feine Bemuths : und Leibesfrafte ju er: 3ch habe es feit einigen Jahren fur mich nothwenbig gefunden, ben Abend niemals einem jufammenhangenben Studio, es fei uber ein Buch im Lefen beffelben, ober gu eigener Ausarbeitung ju widmen, fondern nur durch einen Bechfel ber Dinge, mit benen ich mich unterhalte, es fei im Lefen, oder Denten, mich abgebrochen ju befchaftigen, um meine Nachtrube nicht ju fcmachen; wogegen ich fruh aufftebe und ben gangen Bormittag beschäftigt bin, von bem mir boch ein Theil durch Borlefungen weggenommen wird. 3m 66ften Lebensjahre fallen überbem fubtile Dachforschungen immer fcwerer und man municht von ihnen ausruhen zu burfen, wenn man fich nur fo glucklich findet, bag Undere fie aufneh: men und fortfeten mochten. Das Lettere glaube ich in Ihrer Perfon zu finden, wofur ich Ihnen, fo wie es das Publis. cum auch fenn wird, lebhaft verbunden bin. - 3ch habe etwas über Eberhard unter ber Feber. Diefes und die Eritit der Urtheiletraft wird hoffentlich Ihnen um Oftern ju Sanden fommen. - Mein Freund Rraus 9) macht Ihnen feine ver-

<sup>9)</sup> Chriftian Jacob Rraus, Professor ber practifchen Philosophis und der Cameralwiffenschaften an ber Universität gu Ros

bindliche Empfehlung. Ich muß es von feiner für jest ges gen alle speculative Grübelei gestimmten Laune abwarten, daß sie sich von selbst abandere; da alsdann Ihre Arbeit die erste fenn wurde, die er in Ueberlegung zoge.

Uebrigens beharre ich mit innigster Sochachtung und Liebe oc.

# 6. Ronigeberg, d. 21, Septbr 1791.

Wie tonnen Gie mich, theuerster Mann, auch nur eis nen Augenblick in Berdacht haben, daß meine Unterlaffungs. funden, beren ich viele auf meiner Rechnung habe, irgend einer Abneigung, ja gar auch nur ber minbeften Raltfinnigfeit gegen Gie, bie mir, mer weiß wer meiner bloß nachbes tenden Unhanger, eingefiont haben follte, jugufchreiben mas ren, ba, wenn es auch nicht bie Bergensneigung gegen einen fo liebens . und hochachtungswurdigen Dann thate, mich icon bas Berbienft, welches Sie um die Aufhellung, Beftartung und Berbreitung meiner geringen Berfuche haben, ju Dantbarteit verbinden mußte und ich mich felbft verachten murbe, wenn ich an bem Spiele ber Giferfucht und Rechts haberei im Relde der Speculation mehr Intereffe nahme, als an ben rechtschaffenen Gefinnungen ber Mitwirfung ju Allem. was gut und felbfiftandig ift, wogu bas volle Butrauen und Die Bergensvereinigung gwifden Bohldentenden, felbft bei großer Berichiedenheit ber Meinungen (welches gwifden uns doch der Fall nicht ift), nothwendig gehort. 21ch, wenn es fur uns ein Berhaltniß ber wechfelfeitigen Mittheilung burch ben Umgang gabe, welche Gufigfeit bes Lebens murbe es fur mich fenn, mit einem Manne, beffen Geiftes . und Gee-

nigeberg, beffen nach gelaffene philofophifche Schriften in zwei Banden 1812 zu Konigeberg berausgegeben find von dem Geheimen Staatsrathe h. von Auerswald, begleitet mit cincr Borrede und einer beigelegten Abhandlung von herbart.

tenstimmung ber feines Freundes Erhard \*0) gleichformig ift, uns über bas Richts menschlicher Eitelkeit wegguseten und unfer Leben wechselseitig in einander zu genießen? Aber nun burch Briefe! Laffen sie mich Ihnen meine Saumfeligekeit in Anfehung berfelben, die Nachlässigkeit zu seyn scheint, aber es nicht ift, erklaren.

Seit etwa zwei Sahren hat sich mit meiner Gesundheit, ohne sichtbare Ursache und ohne wirkliche Krankheit (wenn ich einen etwa 3 Wochen bauernden Schnupfen ausnehme), eine plögliche Nevolution zugetragen, welche meine Appetite in Ansehung des gewohnten täglichen Genusses schnell unsstimmte, wobei zwar meine körperlichen Kräfte und Empfindungen nichts litten, allein die Disposition zu Kopfarbeiten, selbst zu Lesung meiner Collegien, eine große Beränderung erlitt. Nur zwei bis drei Stunden Vormittags kann ich zu den ersteren anhaltend anwenden, da sie dann durch eine

<sup>10)</sup> Johann Benjamin Erhard, geboren 1766 gu Rurnberg, Ronigl. Preußifch. Geheimer Medicinalrath und practifcher Arat in Berlin; ale Anhanger ber critifchen Philosophie und ale fcarf= finniger Denter burch mehrere philosophische Abhandlungen befannt. Auf einer Reife , die er 1701 durch gang Deutschland und bis nach Ropenhagen bin machte, verweilte er mehrere Wochen in Ronigeberg, um Rante perfonlichen Umgang ju genießen. Wir erfeben aus diefer Meugerung Rante uber ibn, wie febr er beffen Buneigung gewonnen und hochft ehrenvoll fur ben damale funf und swanzigjabrigen jungen Mann fpricht fich dies auch in fole genden Worten aus, die Rant im December Diefes Jahres an Erbard ichrieb, und die letterer abichriftlich meinem Bater mittheils te: "warum fugte es das Schidfal nicht, Gie in meine Rabe gu bringen, einen Mann, den ich unter allen, die unfere Begend je befuchten, mir am liebfren jum taglichen Umgang munfche ?" Bor ber ermahnten Reife lebte er eine geraume Zeit in Jena, und ward ein vertrauter Freund meines Baters, zeigte fich auch als Bertheidiger der Theorie des Borftellungevermogene in der Drufung einer Beurtheilung der Reinholdichen Elementarphilosophie, welche als Anhang zu Reinholds Abhandlung über das gundament des philosophischen Biffens gedruckt ward.

Schläfrigteit (unerachtet des besten gehabten Nachtschlafs) unterbrochen wird und ich genothigt werde, nur mit Intervallen zu arbeiten, mit denen die Arbeit schlecht fortrückt und ich auf gute Laune harren und von ihr prositiren muß, ohne über meinen Kopf disponiren zu konnen. Es ist, dente ich, nichts, als das Alter, welches einem früher, dem andern später Stillsiand auserlegt, mir aber desto unwilltommener ist, da ich jest der Beendigung meines Planes entgegen zu sehen glaubte. Sie werden, mein gütiger Freund, hieraus leicht erklären, wie diese Benußung jedes günstigen Augenblicks in solcher Lage manchen genommenen Borsat, desse Ausstührung nicht eben pressant zu seyn scheint, dem fatten Ausschuhr, der die Natur hat, sich immer selbst zu verslängern, unterwersen könne.

3d geftehe es gern und nehme mir vor, es gelegentlich öffentlich ju gefteben, daß die aufwarts noch weiter fortgefette Bergliederung bes Rundaments bes Wiffens, fofern es in dem Borftellungevermogen ale einem folden überhaupt und beffen Muftofung befteht, ein großes Berdienft um die Eritit der Bernunft fen, fobald mir nur bas, mas mir jest noch dunkel vorschwebt, beutlich geworden feyn wird; allein ich fann boch auch nicht, wenigstens in einer vertrauten Er: öffnung gegen Gie nicht, bergen, daß fich durch die abwarts fortgefeste Entwickelung der Folgen, aus den bisher gum Grunde gelegten Principien, die Richtigfeit derfelben beftas tigen und bei berfelben, nach bem vortrefflichen Salent ber Darftellung, welches Gie befigen, gelegentlich in Unmertuns gen und Episoden fo viel von Ihrer tieferen Rachforfdung anbringen laffe, als gur ganglichen Aufhellung bes Begenftandes nothig ift, ohne die Lichhaber ber Critit gu einer fo abftracten Bearbeitung als einem befonderen Gefchafte gu no. thigen und eben badurch Biele abgufchrecken. war bisher mein Bunfch, ift aber weder jest mein Rath, noch weniger aber ein baruber ergangenes und Underen, juni Dachtheil Ihrer verdienftvollen Bemuhungen, mitgetheiltes Urtheil. - Das Lettere werde ich noch einige Zeit aufschie.

ben muffen, benn gegenwartig bin ich mit einer zwar fleinen, aber boch Muhe machenben Arbeit \*\*), imgleichen dem Durch: geben ber Eritif ber Urtheilstraft für eine zweite, auf nach; fie Oftern heraustommenbe, Auflage, ohne die Universitäts: beschäftigungen einmal zu rechnen, für meine jest nur gerin; gen Rrafte mehr als zu viel belästigt und zerstreut.

Behalten Sie mich ferner in Ihrer gutigen Zuneigung, Freundschaft und offenherzigem Vertrauen, beren ich mich nie unwurdig bewiesen habe, noch jemals beweisen fann, und fnupfen Sie mich mit an das Band, welches Sie und Ihren lauteren, frohlichen und geistreichen Freund Erhard, vereinigt, und welches die, wie ich mir schmeichte, gleiche Stimmung unferer Gemuther lebenslang unaufgeloft erhalten wird.

3d bin mit ber gartlichften Ergebenheit und vollfommes ner Bochachtung ic.

#### 7.

### Konigeberg b. 8. Mai 1793.

Ihren liebevollen Brief vom 21. Januar, theuersfter herzensfreund, werde ich jeht noch nicht beantworten. Ich habe Ihrer gutigen Besorgung noch Briefe an D. Erzhard und Baron von herbert 12) anzuempfehlen, die ich, sammt meiner schuldigen Antwort, innerhalb 14 Tagen abzgehen zu lassen geben zu lassen geben zu lassen geben zu lassen geben zu

Bei bem Empfang ber Abhanblung 23), die ich bie Ehre habe biefem Briefe beigufugen, wird es Gie befremben, wels

<sup>11)</sup> Belde Schrift Rant bier andeutet, dies erhellt fogleich aus dem folgenden Briefe, mit dem er fie an Reinhold überfandte.

<sup>12)</sup> Franz Paul Freiherr von herbert in Rtagenfurth, ein Freund Reinholds und Cheischemer an seinen Bemuhungen für die critische Philosophie, hatte mehrere Jahre, bis 1790, in Jena fich aufgehalten. Ihm hat Neinhold seine Schrift über das F. d. ph. 2B. dedicirt, mit den hinzugesügten Worten: "zum Andenken der seigen Eage, die wir gemeinschaftlich im Streben nach Wahrsheit verlebten."

<sup>13)</sup> Rante Religion innerhalb der Grengen der blogen Bernunft. Die erfte der vier Abhandlungen, aus

che Itrface ich bamals, ale ich beren erwähnte, haben fonnte, bamit geheim zu thun. Diefe bestand barin, bag bie Cenfur bes zweiten Studes berfelben, bas in die Berliner M. S. hatte tommen follen, bort Schwierigkeiten fand, welche mich nothigten, sie, ohne weiter bavon zu erwähnen, anderwarts bruden zu laffen.

Ihr gutiges Verfprechen ber gelegentlichen Mittheilung einiger litterarifcher Geschichten, nehme ich mit sehr großem Dant an, worunter mir die von dem starten Unwachs der Zahl Ihrer, die Philosophie lernenden, Zuhörer schon viel Vergnügen macht, welches aber durch die Nachricht von Ihrer befestigten Gesundheit sehr erhöhet werden wurde. Doch Ihre Jugend gibt mir dazu die beste Hoffnung, wenn sich damit die philosophische Gleichgültigkeit gegen das, was nicht in unserer Gewalt ist, verbindet, die allein in das Bewußtsehn seiner Psichtbeobachtung den wahren Werth des Lebens sehr, zu welcher Beurtheilung uns endlich die lange Erfahrung von der Nichtigkeit alles anderen Genusses zu bringen nicht ermangelt.

Indem ich das Uebrige, was noch zu fagen mare, meinem nachsten Briefe vorbehalte, empfehle ich mich jest Ihrem ferneren Wohlwollen zc.

8.

Ronigeberg, den 28. Mars 1794.

### Theuerfter Freund,

Mit bem herzlichen Wunsche, daß Ihre Entschließung, den Plat der Verbreitung Ihrer gründlichen Einsichten zu verändern, Ihnen selbst eben so ersprießlich und für alle Ihre Bunsche so befriedigend seyn mage, als sie gewiß denen seyn wird, zu welchen Sie übergehen, verbinde ich noch denjenis gen, auch mit mir nicht unzufrieden zu seyn, obzwar ich dazu, dem Ansehen nach, Ursache gegeben habe, wegen Nichts

denen das Wert besteht: "von der Einwohnung des bosen Princips neben dem guten, oder von dem radicalen Bosen in der menschlichen Natur," war im Aprilftuck der Berliner Monatsschrift 1792 erschienen.

erfullung meines Berfprechens, die Auffoberung betreffend. Thre vortrefflichen, mir angezeigten, Briefe 24), vornehme lich die Principien des Maturrechtes angehend (als worin ich im Befentlichen mit Ihnen übereinstimme), Durchquaehen und Ihnen mein Urtheil baruber ju eroffnen. biefes nun nicht gefchehen ift, baran ift nichts Geringeres Schuld, als mein Unvermagen! - Das Alter bat in mir. feit etwas mehr als brei Sahren, nicht etwa eine befondere Beranderung im Mechanischen meiner Gefundheit, noch auch eine große Abftumpfung ber Gemuthefrafte, und ein merflis ches Sindernig, ben Bang meines Dachdentens, ben ich einmal nach einem gefaßten Plane eingeschlagen, fortuges ben, fondern vornehmlich eine mir nicht wohl erflatliche Schwierigfeit bewirft, mich in die Bertettung der Gedanten eines Anderen hineingudenten, und fo beffen Guftem, bei beiden Enden gefaßt, reiflich beurtheilen ju tonnen (benn mit allgemeinem Beifall ober Tabel ift boch Diemanden gebient). Dies ift auch die Urfache, westwegen ich mobl allene falls Abhandlungen aus meinem eigenen Konds berausfpinnen tann : mas aber 1. B. ein Maimon mit feiner Machbef. ferung ber critifden Philosophie (bergleichen die Juden gern verluchen, um fich auf fremde Roften ein Unfeben von Bich. tigfeit ju geben) eigentlich wolle, nie recht habe faffen tonnen und beffen Burechtweifung Underen überlaffen muß. aber auch an diefem Mangel forperliche Urfachen Schuld fenen, fchliefe ich baraus, daß er fich von einer Beit ber batirt, vor etwas mehr ale drei Jahren, da ein Wochen lang ans haltenber Schnupfen eine fchleimichte Materie verrieth, Die, nachbem jener aufgehort hat, fich nun auf bie gum Saupt führenden Gefage geworfen ju haben icheint, beren ftartere

<sup>14)</sup> Kant fpricht von dem zweiten 1792 herquegefommenen Bande der Briefe über die Kantische Philosophie, der unter andern den Bersuch einer eigenthumlichen neuen Darstellung der Grundbegriffe und Grundsage der Moral und des Naturrechtes entshatt, über welchen Reinhold vornehmlich Kante Urtheil zu erfahrer wunschte.

Absonberung, durch baffelbe Organ, wenn ein gluckliches Riesen vorhergeht, mich sogleich aufklart, bald darauf aber durch ihre Anhäufung wiederum Umnebelung eintreten läßt. Sonft bin ich für einen zojährigen ziemlich gefund. — Dies Bekenntniß, welches, einem Arzt gethan, ohne Nugen seyn würde, weil er wider die Folgen des Alters nicht helsen kann, wird mir hoffentlich in Ihrem Urtheile über meine wahrhaftig freundschaftlich ergebene Gesinnung den gewünschten Dienst thun.

9.

## Ronigeberg, d. 1. Juli 1795.

Thre werthe Zuschrift, welche mir ber sehr schäungswütdige Fr. Graf v. Purgstall \*5) einhandigte, hat mir
die Freude gemacht, zu sehen, daß Ihre Aeußerung einer
gewissen Unzusriedenheit über mein Stillschweigen in Ansehung Ihrer Fortschritte, die eritische Philosophie, aufwärts,
bis zu der Gränze ihrer Principien vollständig zu machen,
feinen wahren Unwillen zum Grunde gehabt hat, sondern
Sie noch wie vor mir Ihre Freundschaft erhalten. Mein
Alter und einige davon unzertrennliche körperliche Ungemächlichkeiten machen es mir zur Nothwendigkeit, alle Erweiterung dieser Wissenschaft nun schon meinen Freunden zu überlassen und die wenigen Kräfte, die mir noch übrig sind, auf
die Anhänge dazu, welche ich noch in meinem Plane habe,
obgleich langsam zu verwenden.

Erhalten Sie mich, theuerster Mann, in Ihrer Freunds schaft und seyn Sie versichert, daß ich an Allem, mas Sie betrifft, jederzeit die größte Theilnahme haben werde, als 20.

<sup>15)</sup> Nachdem der Graf, wie in der Biographie angeführt worden, im Frühlinge 1794 Reinhold nach Niel begleitet hatte, brachte er noch ein volles Jahr an feiner Seite zu. Darauf besichloß er, von Riel nach Königsberg zu reifen, einzig in der Absficht, um Kant persönlich kennen zu lernen, und nahm an ihn ein Empfehlungsschreiben von Reinhold mit.

# II. Fichte.

I.

Burich, d. 13. November 1793.

Wohlgeborner Berr, Bochftzuverehrender Berr Profesior,

Ihr wurdiger Freund Baggefen, ben ich vor einiger Beit in Bern fennen lernte, hat mir einen fo fcafbaren Beweis Ihrer autigen Befinnung gegen mich gegeben, daß ich es meinem Bergen nicht verfagen tann, Ihnen bafur burch Bertrauen ju banten. - Es erfchien eine Schrift, Sie vortheilhaft beurtheilten "); um diefes vortheilhaften Urtheils willen glaubten Gie mich fur ben Berfaffer halten ju muffen. 3ch fuhle bas Chrenvolle biefes Ochluffes, wenn ein Reinhold ihn macht, in feiner gangen Musdehnung, und trage tein Bedenten, Ihnen, jedoch im Bertrauen, ju fagen, bag ich wirklich ber Berfaffer jener Schrift bin. Leider ift es burch die nur nicht gang befonnene Bohlmeinenheit eines Mannes, fur ben ich feine Geheimniffe haben burfte, in ber Schweig nicht mehr ein Beheimniß, baf ich es bin; und ich habe nach meinem Grundfage, mich wohl nicht gu Allem au bekennen, aber auch nichts geradezu abzulaugnen, mas ich gefdrieben habe, es fogar Einigen jugefteben muffen. Dach ber Absonderung aber, die im Gangen gwifden ben fchweis

<sup>1) &</sup>quot;Beitrag gur Berichtigung ber Urtheile bes Publicums über bie frangofische Revolution, in zwei heften, 1793, ohne Namen bes Berfassers und Berlegers." Sie ward als eine unter der Menge der Schriften über diesen Gegenstand sehr hervorragende bedeutende litterarische Erscheinung mit achtungsvoller Ausführlichkeit und Gründlichkeit recensirt in der allgem. Litteraturz. 1794, No. 153 und 154.

zerischen und ben norbteutschen Gelehrten Statt findet, kann es für Teutschland noch lange eins bleiben, da es daselbst durch mich niemand weiß, als der (selbst nicht genannte) Berleger, der Führer des Grafen Castell Stephani und sein Idgling und nunmehr Sie, da ich nicht gesonnen bin, es irgend Jemanden zu schreiben, als vielleicht in einiger Zeit Kanten, und da keiner unstrer Eritiker dem Berfasser der Offenbarungseritik die Sprache jener Schrift zutraut. Daß mach diese Argument brauchen wurde, wenn ja etwa durch den Berleger etwas über den Berfasser verlauten sollte, erwartete ich mit Zuversicht, und ich habe mich ist unserem Publicum nicht geirrt. Möchte man doch, oder vielmehr, möchte man zum Behuse des Incognito wohlmeinender Schriftsteller lies ber nicht die Unsicherheit dieser Schlußart inne werden! Als Kant nicht Bersasser der Offenbarungseritik 2) war, beschuls

<sup>2)</sup> Nicht allen Lefern wird es befannt fenn, daß Fichte durch . Diefe erfte Probe feines fdriftstellerifden und feines philosophischen Talentes um fo mehr Auffebn erregte und Rubm einerndtete, weil fie eine Beitlang allgemein fur Rants Arbeit gehalten wurde. Raum war fie (in Ronigeberg, gur Oftermeffe 1792, anonym) erfchienen, fo mard fie in dem Intelligengblatte ber M. L. 3. angefundigt mit dem Bufage: "jeder, ber nur die fleinfte berjenigen Schriften gelefen, durch welche der Philofoph von Ronigsberg fich unfterbliche Berdienfte um die Menschheit erworben, werde fogleich den erhabenen Berfaffer des Berfes ertennen." Diefe Borausfegung ward auch ausgesprochen in der mit großer Barme von dem Mitherausgeber der M. C. 3., dem Profeffor der Juris. prudeng gu Jena G. Sufeland gefdriebenen , Recenfion berfetben, 2. 2. 3. 1792, No. 190 und tor. Ale nun Kant im Intelligeng= blatte Diefer Zeitung von demfelben Jahre, No. 102 angezeigt hatte, ber Berfaffer fen ber im vorigen Jahre auf einige Beit nach Ronigeberg gefommene, aus der Laufit geburtige, jest als Dauelebrer bei bem Grafen von Rroctow in Rrodow in Weftpreußen ftebende Candidat der Theologie Richte, und als im erften Stude des rioten Bandes der A. Deutschen Bibliothet die Bemerfung gemacht worden war, die Offenbarungecritit habe Das vorzügliche Lob, bas fie in ein Paar berühmten gelehrten Beis tungen erhalten, wohl jum Theil der Borliebe der Recenfenten

Digte man mich, ich habe feinen Stil funftlich nachgemacht: jest wurde man mich befchuldigen, ich habe ben meinigen funfilich verftellt, und bennoch wollte ich wohl noch funf bis feche Schriften über verschiedne Gegenftande ichreiben, in benen feiner ber gewohnlichen Beuttheiler Die Schreibart ber porheraegangenen wiederfinden follte, ohne baf ich bei ihrer Abfaffung bas im geringften beabsichtiget batte. Unerkannt wollte ich hauptfachlich befimegen noch recht lange fenn, weil ich einer blutigen Rehbe mit Brn. Rebberg entgegenfah und durch mein Incognito verhindern wollte, bag biefe nicht perfonlich murbe; auch um ber 21. g. willen., Befons bere uber Rebberg erfuche ich Gie um 3hr Urtheil. Glauben Gie, daß ihm Unrecht gefchehen fen, ober bag er, bei feinem Berhaltniffe gum lefenden Dublicum, und ber Dich. tiafeit ber Unterfuchung, und feinem fdneibenben Cone, auf eine iconendere Urt hatte ju Recht gewiesen werden follen? 3) - Bas die Gachen anbelangt, fo habe ich mir

für Kants Leistungen zu danken, den sie als Autor sich gedacht: so gab Hufeland im Intelligenzh. der A. L. Z. 1792, No. 133 die Erklärung, sämmtliche Liebhaber der Kantischen Philosophie in Jena, unter ihnen acht Academische Lehrer, hätten, mit fast allen Freunden und Gegnern dieser Philosophie in Deutschland, die gleiche Meinung über das Buch, aufolge seiner Uebereinstimmung nicht bloß im Stile sondern im ganzen Gedankengange mit Kants Schriften, gehegt; er und seine Freunde behielten daher ihr Urtheil über den innern Werth desselben nunmehr ganz unverändert bei, durch welches sie in ihrer Vermuthung bestimmt geworden.

<sup>3)</sup> Durch einen großen Theil des Beitrags bis zu der Mitte des fünften Capitels zieht fich eine beißende, heftige und verschnlich beleidigende Widerlegung der von Rehberg in den Untersuch ungen über die franzofische Revolution ausgesprochenen Grundsate und Ansichten. Vielleicht fühlte Fichte selbst bei dieser Frage, daß er in seiner Polemit zu weit gegangen war und ganz unnöthiger Weise seinen Gegner gemishandelt hatte. Was Reinhold hierüber geurtheilt, kann uns nicht zweiselshaft seyn. Indessen war dies doch nur das erste Praludium eines nachmals von Fichte und seiner Schule durchgangig behaupteten und hier und da noch schäfer und grober angestimmten To-

ein reiferes nachdenten barüber vorbehalten, ba ich befonbere in biefem Sache noch Manches ju arbeiten gebente.

Wollen Sie mich ber Fortbauer Ihrer gutigen Gefin, nungen und eines Beweises berfelben burch eine Antwort wurdigen, so werden Sie mich Ihnen baburch von neuem fehr verbinden. Ich werde wenigstens biefen Winter in Zurich, wo ich mich vor einigen Wochen verheirathet habe, verbleiben.

Wie fehr ich Ihre reine Wahrheitsliebe, Ihr warmes Intereffe für Alles, was ber Menscheit hochstwichtig ift, bas Sie zu so unermubetem Forschen starkt, unterscheide und verehre, wollte ich Ihnen nicht sagen. Sie hatten nicht so gutig von mir benten konnen, als Sie thun, wenn Sie mte nicht Gefühl und Verehrung bafür zugetraut hatten.

#### 2.

Burich , b. 15. Januar 1794.

Baggefen, ben ich vor einiger Zeit hier gesehen, ber mir in furgem für sich alles basjenige eingesibst, was ein folscher Mann jedem, ber nur einiges Gefühl für wahre Würde hat, nothwendig einstößen muß, und ber vielleicht auch für mich einen guten Eindruck bekommen, machte mir von Ihnen eine Schilderung, welche meiner immer gehegten Hochachtung gegen ben gründlichen Denker und gegen einen meiner vers dientesten Lehrer burch Schriften noch die viel angenehmere

nes im wissenschaftlichen Streite, welcher besonders in dem phis to sophischen Journal, feit Fichte und Niethammer es gemeinschaftlich herausgaben, auf das eindringlichste fich vernehmen ließ; wie denn auch dort in der schmachvollen herabwürdigung 3. S. Schlossers (im zten hefte des sten 3.) die Nothwendigseit behauptet wurde: "gerade jest, weil das Univefen in der litterarischen Welt gar zu arg werde, recht streng zu senn; eine solche Schärfe könne in der gegenwärtigen allgemeinen Gährung aller Meinungen heilsam mitwirken, um das Ungleichartige deutlich zu schäeden."

Empfindung der Liebe fur den reinen Character hinzufügte und mich überzeugte, daß ich manche Ihrer öffentlichen Sandslungen ehemals aus einem falschen Gesichtspuncte angesehen; er sehte insbesondre hinzu: sepen Sie je gegen irgend Jemand zur Freundschaft gestimmt gewesen, so sepen Sie es gegen mich. Ich wurde, was ich jest thue, sogleich nach dieser Unterredung gethan haben, wenn ich nicht von Zeit zu Zeit einer Antwort auf meine Zuschrift an Sie entgegengeschn hatte. Aber — Ihre Geschäfte konnen Sie verhindert haben, zu antworten, Sie konnen aus andern Gründen die Antwort aufgeschoben haben; es läßt hieraus sich nichts schließen.

3d thue es alfo jest und bitte mit ben Gefinnungen bes freien Mannes, ber Ihren Werth von gangem Bergen ehren, achten, lieben, fich feiner frenen, aber auch ben feis nigen nicht aufgeben will, Gie um Ihre Freundschaft, um Ihre Liebe, um Ihr Butrauen; und verfichre Gie, wenn Gie diefe meine Bitte gewähren, ber unbegrangteffen 266. Unhanglichkeit und Butrauens von meiner Seite. Salten Gie mich jener Gefinnungen nicht werth - auch eine verfagte Untwort murde mir das fagen, aber ein gerades Dein ware Ihrer, und meiner murdiger - fo werden Gie wenig: ftens darum mich nicht weniger achten, daß ich biefe Bitte that, und bann feht Alles auf bem alten Sufe und die je-Bige Sandlung ift gar nicht gefchehen. Gewähren Gie mir fie, fo geben Gie badurd meinem Bergen eine fehr angenehme Befriedigung und jugleich entfteht baraus noch ein andrer Bortheil, der aber bei der Berathichlagung über das Befents liche nicht in Unichlag tommen muß.

Die Philosophie hat große Schulben an das Menschengeschlecht zu bezahlen; sie sollte auch insbesondre der gelehrten Belt das Beispiel zweier Manner geben, welche, bei aller Berfchiedenheit ihres besondern Beges, das Ziel ihrer Urs beiten vereinigte, welche einander herzlich ehren und lieben konnten, ohngeachtet sie nicht über Alles gleich dachten, wels che durch die Anstrengung, die ihre eignen Arbeiten ihnen gekoftet haben, nicht abgehalten murben, ben Werth bes Unbern gehörig ju murbigen. Ich fuhle mich fahig, ber eine biefer Manner zu fenn, und Reinhold ift gewiß zu Allem, was gut und groß ift, fahig.

In Erwartung Ihres Entidluffes bin ich mit benjeni. gen Gefinnungen, Die ich immer gegen Gie hegte, ic.

3.

Burich, den I. Mara 1794.

## Theuerfter, verehrtefter Freund,

Im frohen Gefühl, mit dem wurdigsten Manne nun in berjenigen Vereinigung ju stehen, die ich so innig wunsch; te, mache ich Gebrauch von dem Vertrauen, wozu biefelbe mich berechtigt. Gewiß bedurfen wir beide das so tief in unfer herz Geprägte uns nicht erst zu erweisen und gewiß haben unfre Untersuchungen teinen andern Endzweck, als den, diese heiligen Ueberzeugungen gegen den Schein, der sie in schwachen Stunden in uns selbst, oder in Andern erschüttern könnte, völlig sicher zu stellen. Die Recension des Aenesiber mus in der A. L. 3. 4), als deren Verfasser ich mich Ih:

<sup>4)</sup> Jahrgang 1794, No. 47, 48 und 49. Fichte fucte in Diefer Recenfion darguthun : daß alle Einwendungen Menefidems, infofern fie gegen die Dahrheit des Reinholdifden Gates des Bewußtfenns an fich gerichtet maren, grundlos maren, daß fie ihn aber als erften Grund fat aller Philosophie und als bloge Thatfache aufgefaßt und aufgeftellt allerdings trafen, indem berfetbe ein Lehrfat fey, der einer Begrundung bedurftig und fabig aus einem bochften Princip fich unabhangig bon aller Erfahrung ftreng a priori erweifen laffe. ,Rant, beift es an einer Stelle, babe querft den nothwendigen Girfel entdedt, daß ein. Ding nur fen, was es fur eine Intelligens fen. Dach Rant habe Reinhold fich das unfterbliche Berdienft erworben, die philosophis rende Bernunft (die ohne ihn vielleicht noch lange Ranten commentirt und wieder commentirt und nie bas Gigenthumliche feines Syftemes gefunden hatte, weil das feiner finde, der fich nicht feinen eignen Weg gur Auffuchung beffelben babne) barauf auf.

nen nenne, wird Ihnen gezeigt haben - ich muniche, beides mit gleicher Evideng - theile, wie fehr ich Ihre Unterfudungen ichage, und wie viel ich Ihnen verdante, theils. wo ich auf dem Wege, ben Gie fo ruhmlich gegangen find, weiter geben ju muffen glaube. 3ch habe bas Syftem , auf welches ich bort hindeute, wenigftens dem größten Theile nach, aber noch bei weitem nicht bis gur Mittheilung flar, Und bennoch ift meine Uebereinstimmung mit Ihnen, nicht nur in ben Sauptrefultaten, fondern auch bis auf die fleinften Bestimmungen - nicht etwa blog in dem, was Ihnen von mir ichon befannt ift, fondern hauptfachlich in meinen neuen lebergeugungen - fo groß, bag ich einer einstigen ganglichen Uebereinstimmung mit Ihnen fast ficher entgegenfehe und daß ich gern glaube, bas, was ich bis jest fur Berichiedenheit anfebe, beruhe darauf, daß ich Ihr Suftem bis jeht noch nicht vollig gefaßt habe. - Eben fo geht es mir mit Rant, beffen Schriften verftanden gu haben ich jedoch mit weit großerer Ueberzeugung glaube. Es wird

mertfam gu machen, daß die gefammte Philosophie auf einen einsigen Grundfat gurudgeführt werden muffe und dag man das Enftem der dauernden Sandlungeweifen des menfchlichen Geiftes nicht eber auffinden werde, bis man ben Schlufftein deffelben aufgefunden habe. Gollte nun burch weiteres Fortichreiten auf bem von Reinhold fo ruhmvoll gebahnten Wege fich etwa in ber Bufunft entbetten, daß bas unmittelbar Gewifiefte: "Ich bin," auch nur fur bas 3ch gelte, bag alles Richt = 3ch nur fur bas 3ch fey, daß es alle Beftimmungen Diefes Geyns a priori nur burch feine Beziehung auf ein Ich befomme, daß aber alle diefe Beftime mungen, infofern namlich ihre Ertenntniß a priori moglich ift, durch die blofe Bedingung der Beziehung eines Richt = 3ch auf ein 3d überhaupt ichlechthin nothwendig werden - fo wurde daraus berborgebn, baß ein Ding an fich, infofern es ein Richt = 3ch feyn folle, bas feinem 3ch entgegengefest fey, fich felbft miderfpreche und daß das Ding wirklich und an fich fo befchaffen fen, wie es bon jedem denfbaren intelligenten 3ch, d. i. von jedem nach dem Gage der Identitat und des Widerfpruches benfenden Wefen gedacht werden muffe."

mir immer mahricheinlicher, baß Kant gerade aus meinen Grundfagen gefolgert habe, ob er fie gleich nicht wortlich, fondern öftere etwas, bas ihnen ben Worten nach zu widers fprechen scheint, ausstellt, und weit weniger systematisch ift, als ich zu feyn wunsche.

Was kann ich babei thun? Ich muß, glaube ich, furs erfte mein eignes System bis zur Mittheilung aufklaren. Entweder erhalte ich bei dieser Arbeit die Fähigkeit, das Ihrige völlig zu verstehen, oder ich bin so glücklich, Ihnen das meinige deutlich zu machen. Und dann muß es sich zeis gen, wo der Grund der Verschiedenheit eigentlich liegt. Denn nur durch Sie, verehrtester Freund, wünsche ich beurtheilt und berichtigt zu werden; auch würde mir, so viel ich mich kenne, kaum irgend ein Andrer, den ich wüßte, diesen Dienst leisten können.

Ihre vortreffliche Ochrift über bas Rundament bes phis tofophischen Wiffens habe ich mehrere Dale gelefen und fie immer fur bas Meifterftud unter Ihren Meifterftuden gehal. ten. Sch ftimme mit bem, mas Gie bafelbft über bas allges meine Berfahren bei ber philosophischen Refferion, über die Erfoderniffe einer Philosophie überhaupt und insbesondre ihres erften Grundfages fagen, fo fehr überein, daß ich nach: weifen tonnte, ohngefahr bas Gleiche, noch ehe ich Ihre Schrift gelefen hatte, niedergefdrieben ju haben. Um befto unerflarbarer ift mir es bis jego, woran es liegen moge, bag ich dem Sage bes Bewußtfeyns (bem Ihrigen) die Mert. male eines erften Grundfages, über die wir vollig einig find, nicht zuerkennen fann. Dach mir ift er ein Lehrfat, ber durch hobere Gabe bewiesen und bestimmt wird. - Den zweiten Theil Ihrer Beitrage, von dem ich besonders ben Aufschluß erwarte, wovon Gie jest die Categorien ableiten werden - beren Ableitung von den logifchen Formen ber Urtheile eine Gefeggebung der Logit fur die Philosophie vor: aussest, die ich nicht anertenne - und worauf Gie eine practifche Philosophie bauen werden, habe ich begierig ers Ueberhaupt barf ich mir vielleicht bas Beugniß wartet.

geben, baf ich bie gehörige Dube barauf gewandt habe, 3hr Syftem ju verfteben; wie ich denn g. B. iber Ihre neue Darftellung ber Sauptmomente ber Elementarphilosophie in ben Beitragen, auf Beranlaffung obiger Recenfion, mehr als 12 Bogen niedergefdrieben habe. Es bleibt mir nichts ubrig. als die völlige Ginficht in bas Ihrige von Ihren Bemerfungen über mein funftiges ju erwarten. Duß ich bis babin das, mas ich bis jest fur Ihre Gedanten halte, beurtheilen und wie kann man irgend etwas über die critifche Philoso. phie fagen, ohne ftets ju Ihnen jurudgutommen? - fo gilt mein Urtheil naturlich nicht weiter Gie, ale infofern ich 36. re Gedanten wirtlich getroffen habe; und ich murbe, auch wenn nicht, wie jest, die innigfte Freundschaft Ihren Ruhm bu dem meinigen machte, bennoch nie in einem andern Cone es gethan haben, ale in bem, welchen die Chrerbietung ges gen ben fcarffinnigften Denfer unfere Beitaltere erlaubt.

Den zweiten Theil meines Beitrags habe ich vorigen Commer, unter beständigen Berftreuungen und einem großen larmenden Baue gegenüber, in vier Bochen niedergefchries Saben Gie baber Gebulb mit ihm. 3ch hoffte bamale nicht, bag Manner, wie Gie, ihre Mugen auf biefe Schrift merfen murden, und fchrieb fie bin, um nur ben Berleger ju befriedigen. Beurtheilen Gie fie aus diefem Gesichtspuncte. Das Capitel über den Abel murde ich jest gewiß gang anders bearbeiten. Ueber die Rirche aber glaube ich manches Reue gefagt ju haben. - Gine fleine Schrift: Buruckforderung ber Denkfreiheit zc. ift auch von mir. Der Rec. in ber 2. 2. 3. meint, es fen nichts Reues barin gefagt. Daran fann er Recht haben. Er tabelt meinen Gebrauch bes Musbrucks "Dentfreiheit und Gewiffen"; baran hat er gemiß Recht; nur bag ich es fo gut mußte, als er, und um ber Berftanblichfeit willen mich bes gewöhnlichen Musdrucks bedienen wollte. Benn er aber megen einer gewiffen Stelle mich bes Jefuitism befdulbigt, fo hat er gewiß Unrecht. Wenn Jefuitiem in ber Bermechfelung ber Moral und bes Daturrechts besteht, fo ift er ber Jefuit;

benn er hat einen Sat, ben ich ausbrücklich als einen naturrechtlichen aufstellte, für einen moralischen genommen. Es ist eine Kleinigkeit jene Schrift; aber ich glaube, daß sie einiges Verdienst in Absicht der Diction hat. Sie ist, wie mir der Verleger klagt, fast gar nicht bekannt geworden 5).

Wiffen Sie, wer zu Ihrem Nachfolger in Jena ernannt ift? Ich bin bazu ernannt. Urrheilen Sie, wie groß meisne Freude darüber ift, daß ich eben Ihr Nachfolger seyn soll. Unendlich lieber ware es mir freilich, wenn ich Ihr College hatte seyn können. Bis in die Mitte des Mai wersden Sie wohl nicht in Jena bleiben, dann könnte ich die Freude haben, Sie daselbst zu sehen. Doch habe ich Hoffnung, daß auch diese mir einst zu Theil werden wird. Meisne Frau wunscht noch immer, Hamburg zu sehen, wo sie ihre Kindheit verlebt, und wo sie Verwandte hat; ich könnte demnach sehr leicht einmal in den Ofterserien von Jena aus dahin reisen und Sie entweder dort oder in Kiel selbst sehen. Haben Sie mir, Jena und meine kunstige Lage daselbst betref

<sup>5) &</sup>quot;Burudforderung der Dentfreiheit von den Burften Europens, die fie bisher unterdrudten. Eine Rede, heliopolis, im letten Jahre der alten Sinfterniß." In der Anzeige diefer Brofchure in der A. L. 3. 1703. No. 190 wird gefagt : der Inhalt derfelben fen nicht neu, aber im Gangen genommen grundlich und mit Barme vorgetragen. Doch batte es im Litel nicht eigentlich Dentfreiheit, fondern Freiheit, feine Bedanten mitgutheilen, beißen follen, auch habe fich der Df. darin nicht genau und richtig ausgedrückt, daß er bas Bewiffen bas Befet in une, das bochfte einzig verpflichtende Gefet genannt habe; benn das Gemiffen fen fein Gefet, fondern unfre Unerten. nung eines folden und Empfindung unfrer Berpflichtung gegen Daffelbe. - Die Behauptung, von welcher ber Recenfent erflart, er habe die Quinteffeng der jefuitifchen Moral in ihr gefunden, ift Die paradore: "es durfe nicht verboten fenn, Andern Gift gu ge= ben, indem das Gift wohl fur den Geber eine gefunde Rahrung fenn und diefer nicht vorherfebn fonne, daß der ichwache Dagen des Undern es nicht vertragen werde, der nicht am Geben, fonbern am Effen fterbe, u. f. m."

fend, Madrichten zu geben, fo erwarte ich biefelben gutrauens. voll von Ihrer Freundschaft.

Eine angenehme Aussicht fur die critische Philosophie! Für Zurich schien sie bisher nicht gemacht zu seyn; seit einisger Zeit aber halte ich dem Lavater (diesem trefflichen Mann, dessen besserentniß ich auch unserm Baggesen verdante, und der mir täglich lieber und schäßbarer wird) und mehrern der ersten Männer Zurichs Borlesungen darüber. Freilich tann binnen hier und dem Ende fünstigen Monats nicht viel mehr als ein Borgeschmack gegeben werden; aber wenn nur der Trieb des Selbstdenkens in Einigen erweckt und das herrsschende Borurtheil gegen die critische Philosophie ein wenig erschüttert wird, so ist der Gewinn schon groß genug.

Ich freue mich, wenigstens auf schriftliche Unterrebungen mit Ihnen Aussicht zu haben, da ich mundliche vor der Sand nur hoffen barf, und umarme Sie voll Verehrung und Kreunbichaft 2c.

4.

Demanftedt, d. 2. Jul. 1795.

Nichts macht folden Eindruck auf mein Berg, als Freis muthigkeit. Sie haben fich, mein Theuerster, meines Bergens durch die Ihres letten Briefes bemachtigt, durch die offne Gegeneinanderhaltung unfrer individuellen Charactere, deren Schilderung ich fo gang mahr finde, und von meiner Seite anerkenne.

\*

Sie haben darin fehr Recht, daß die Berschiedenheit unfrer Temperamente großen Einfluß auf unfre Art zu phis losophiren gehabt haben muffe. Sie gehen allenthalben sicht bar darauf aus, sich selbst und Andern Ihre theuersten Erwartungen nicht sowohl zuzusichern, als sie, die aus einer ganz andern Quelle entspringen, gegen alle Angriffe der nur speculativ gewordenen Bernunft zu sichern. Sie philosophis

ren mit und aus practifdem Intereffe, und biefes ift bae herrichende in Ihren Schriften. Ich, burch eine freiere Ergiehung in der fruheften Jugend, darauf burch einen Druck, ben ich balb abwarf, in ber Schulpforte, burch ein leichtes Blut, eine ziemlich gute Gefundheit, und, was burch jenes mir erleichtert wird, burch ein feftes Beruben auf mir felbft - beffen ichabliches Uebermaß ich ju vermeiden fuchen merde - unterfiutt, habe ber Speculation feit febr fruber Jugend getroft und falt unter bas Muge gefeben. Ohnerachtet es freilich fein geringes Gut fur mich ift, einer Philosophie mich bemachtigt zu haben, die mein Berg in Uebereinstimmung mit meinem Ropfe fest, fo murbe ich boch teinen Mugenblick mich befinnen, fie aufzugeben, wenn man mir ihre Unrichtigfeit zeigte, eine vollig biefe Eintracht gerftorenbe Lehre bafur angunehmen, wenn fie richtig ware, und auch bann meine Pflicht gu thun glauben. Der Auffat: Ueber Erbehung und Belebung bes reinen Intereffe fur Bahrheit, im Jannerftud ber Soren, enthalt fo ziemlich, wie ich hieruber dente, und auch ju handeln glaube. 3ch philosophire, fo viel ich mich tenne, ohne alles andere Intereffe, als bas fur Philosophie. - 3ch erwarte mit Begierbe die Erscheinung Shres Socrates 6). 3ch bin gleichfalls ber feften Uebergeugung, daß Beradheit des Sinnes ausschließende Bedingung bes richtigen Philosophirens fen; ob ich gleich einer gewiffen Gutmuthigfeit, Die man oft auch gutes Berg gu nennen pflegt, überhaupt, und fo auch in ber Philosophie feinen großen Berth jufchreibe. Aber hieruber find wir gewiß nicht im Streite; benn ficherlich geben Gie ihr eben fo wenig Werth.

Erlauben Sie, daß ich Ihnen noch einen Wint gebe über den Grund der Unverständlichkeit der Biffenschaftslehre für Sie und die meiften Andern, welche wiederum Undern, 3. B. Schillern, v. Humboldt, mehrern meiner Zuhörer,

<sup>6)</sup> Reinhold arbeitete damale an einer Gefchichte des Les bene und der Lehre des Socrates, die Fragment und ung gedruckt geblieben ift.

verständlicher vortommt, ale nicht leicht ein anderes philosophis fches Buch. Ich bente, es ift ber gleiche Grund, warum Ihnen bas Studium der Kantifden Schriften fo viel Dabe verurfacht hat, bas mir g. B. febr leicht gewefen Geben Gie auf meine Muebrucke nicht fo viel Berth . etwa die Ihrigen allerdinge haben. Man hat angemerkt. und ich glaube mit Recht, bag es faft unmöglich fen, die eigenthumlichen Gedanten Ihrer Philosophie andere austu. drucken, ale Gie diefelben ausgebruckt haben; bas ift bei ben meinigen und, ich glaube, auch bei ben Rantifchen nicht ber Sie laffen fich auf unendlich verschiedene Beife aus: drucken und es ift von mir wenigftens nicht ju erwarten, daß die querft gewählte Darftellungsart die volltommenfte fen. Der Rorper, in ben Gie den Geift hullen, liegt ihm febr feft an, ber, worein ich ihn hulle, ift locker und leicht ubergeworfen. Das, was ich mittheilen will, ift etwas, bas gar nicht gefagt noch begriffen, fondern nur angeschaut wers ben fann; was ich fage, foll nichts weiter thun, als ben Les fer fo leiten, daß bie begehrte Unfchauung fich in ihm bilbe. Ber meine Schriften ftubiren will, bem rathe ich, Worte Worte fenn ju laffen, und nur ju fuchen, bag er irgendwo in die Reihe meiner Unschauungen eingreife, fortzulefen, auch wenn er bas Borhergehende nicht gang berfteht, bis irgendwo an einem Ende ein Lichtfunte herausfpringt. Diefer, wenn er gang und nicht halb ift, wird ihn auf einmal in die Reihe meiner Unschauungen, auf ben Gefichtepunct fegen, aus weldem das Bange angefeben werben muß. 3. B. die Geele meines Syftems ift ber Gas: bas 36 fest fchlechthin fich felbft. Diefe Borte haben feinen Ginn und feinen Berth, ohne die innere Unschauung des Ich durch fich felbft, die ich im Discurs fehr oft aus Menfchen entwickelt habe, welche mich gar nicht begreifen tonnten und fodann mich volltommen be-Es wird gefagt: bag ein 3d und bag etwas ibm Entgegengefettes ein Dicht : 3ch fen, geht ichlechthin allen Operationen des Gemuthe voraus und dadurch werden fie erft möglich. Es ift gar tein Grund, warum das 3ch 3ch,

und das Ding Nicht: Ich fen, sondern diese Entgegensegung geschieht absolut. (Wir lernen nicht aus der Ersahrung, was wir zu Uns rechnen und was wir nicht zu Uns rechnen solelen, eben so wenig gibt es einen Grundsaß a priori, nach welchem dies sich entscheiden lasse; sondern der Unterschied ist absolut und erst durch ihn werden alle Grundsaße a priori und alle Ersahrung möglich.) Die Vereinigung beider durch Quantität, gegenseitige Einschränkung, Bestimmung, Besgränzung, oder wie Sie wollen, geschieht gleichsalls absolut. Ueber diese Säße hinaus geht keine Philosophie; aber aus ihnen muß die ganze Philosophie, d. i. das gesammte Verssahren des menschlichen Geistes, entwickelt werden.

Jenes urfprungliche Gegen nun, und Begenfegen, und Theilen ift NB. fein Denten, fein Anschauen, fein Empfinben, tein Begehren, tein Rublen, u. f. f., fondern es ift Die gefammte Thatigfeit bes menfchlichen Beiftes, Die feinen Mamen hat, Die im Bewuftfenn nie erfannt, Die unbegreif. lich ift, weil fie das durch alle befondre (und lediglich infofern ein Dewuftfenn bilbende) Acte bes Gemuthe Bestimmbare. feinesweges aber ein Bestimmtes ift. Der Gingang in meine Philosophie ift das fchlechthin Unbegreifliche; Dies macht Diefelbe fdwierig, weil die Sache nur mit ber Einbildunge. fraft, und gar nicht mit bem Berftande angegriffen werden fann, aber es verburgt ihr jugleich ihre Richtigfeit. Jedes Begreifliche fest eine bobere Ophare voraus, in der es begriffen ift und ift baber gerade barum nicht bas Sochfte. weil es begreiflich ift. (Geht benn bas Muffaffen bes gering. ften Objecte von etwas Underem aus, als von einer Sunction der Einbildungstraft, und das Auffaffen einer Philosophie allein follte von etwas 2Inderem ausgehen?)

Die Sauptfrage, mit ber bie Wiffenschaftslehre fich weiterhin beschäftigt und bie im theoretischen Theile nur bis zu einem gewissen Duncte, in bem practischen aber ganz beantwortet wird, ift bie: Wenn bas Ich ursprünglich nur sich felbst fest, wie tommt es benn bazu, noch etwas Indertes zu feten, als ihm entgegengefett? aus sich felbst heraus.

jugeben? (wovon bie Frage: wie find funthetifde Gabe a priori moglich, nur ein Theil ift; namlich ich fage qualeich. wie ift Untithefe moglich ?) Doer vielleicht geich Rolgendes am beutlichften bas Berhaltnif meines Syftems ju bem ih: rigen und bem Rantifden. Rant fragt nach dem Grunde ber Einheit des Mannigfaltigen im Dicht : Sich. niat ihr A. B. C u. f. w., die euch fcon gegeben find, gur Einheit bes Bewufitfenns? und auch Gie fcheinen mir bie Philofophie bei Diefem Duncte aufzunehmen. (Mun aber beantwortet Rant fogar biefe niedere Frage nicht aus Ginem Princip, nimmt bie Dentformen auf einem heuriftifden Bege auf, errath nur bie Kormen ber Unichauung und führt ben Beweis durch Induction. Diefen Rehler haben Gie entbeckt und berichtigt.) 3d glaube, es braucht nur gefagt ju merben, um begriffen ju werben - verfteben Gie mich ja nicht unrecht, bas Allerleichtefte wird immer am allerschwerften gefunden; nichts mar leichter, ale ber Rantifche Gedante, vom Subject auszugeben, und bod bauerte es Sahrtaufende, che jemand fich ihn bachte, - es braucht nur gefagt ju mer: ben, um begriffen ju werben, bag jene Frage eine bobere vorausfest, die: Wie tommt ihr benn erft gu A und gu B und ju C? Gie merben gegeben; bas beift boch wohl auf aut teutich : ihr wifit es nicht. Bohl, fo beweifet mir ents weder, daß und warum ihr es nicht wiffen tonnt, oder redet mir, fo lange ihr es noch nicht wift, nicht von Philofophie als einer Wiffenfchaft. Bir wollen ju feiner Beit fcon un: terfuchen, wie ihr A und B u. f. w. vereinigen mogt. Aber A fur fich, und bas Subject, find bod wohl auch verfchieden? Bie vereinigt ihr benn erft biefe? Benn wir bies wiffen , bann wird eure zweite untergeordnete Frage fich gar leicht beantworten laffen; benn ohne Zweifel werdet ibr B gerade fo aufnehmen, wie ihr A aufgenommen habt. Und wenn nur A erft im Gubjecte ift, und ihr nehmt B auf in baffelbe Gubject (wie es tomme, baf bie Ginheit bes Gubs jecte baburch nicht unterbrochen werde, muß freilich gezeigt werden), fo tommt badurch B ohne Zweifel auch gu A.

Dies macht meinen Weg weit leichter und furger, ale den Kantischen.

Dun geigt fich aber bas überrafchende Refultat (welches besonders in meiner fleinen Schrift ,, Grundrif des theoreti: ichen ic." bei Gelegenheit der Deduction der Beit und bes Raums ins Licht gefett wird), daß es gar fein querft aufgenommenes A gibt, noch geben tann fondern bag, man fteige fo hoch binauf, als man wolle, immer ein noch Sober res vorausgefest wird: 3. B. jede Unschauung wird nothwendig gefett in den gegenwartigen Beitpunct, aber es ift fein gegenwärtiger Zeitpunct ohne einen vergangnen, mithin auch teine gegenwärtige Unfchauung ohne eine vergangne, an bie fie angefnupft merde, und es gibt feinen erften Moment, teinen Unfang bes Bewußtfeyns. Dies gibt ben Beweis fur bie von Rant vorausgefette nothwendige Mannigfaltig. feit des Dicht. Ich , und zeigt , warum diefer große Beift, ber ficherlich in die Tiefen gerathen war, welche die 2B. L. aufzudeden fucht, es gerade da angriff, wo er es angriff, wo wir aber es nimmermehr follen ruben laffen.

Run hat die von mir aufgestellte Einheit noch das, daß durch sie nicht nur die Eritit der speculativen, sondern auch die der practischen, und die der Urtheilökraft, vereinigt wird, wie es seyn sollte und mußte. Bor Kant und Ihnen war keine B. L. möglich; aber ich bin von Ihnen sest überzeugt, daß, wenn Sie Ihr System erst nach Erscheinung der drei Eritien gebildet hatten, wie ich, Sie die Wissenschaftslehre gefunden hatten. Sie hatten eben so gewiß die Einheit in allen dreien gefunden, als Sie sie in der Eritik der speculativen Vernunft, wo sie eben so wenig angegeben war, richstig auffanden (denn bafür erkenne ich Ihren Saß des Bewußtseyns allerdings, und da liegt der Streitpunct gar nicht).

Berfuchen Sie, ob Sie über bas hier Gefagte fich mit mir vereinigen konnen, und bann find wir auch in der Phis lofophie gang einig. Wo nicht, fo feben Sie es hypothes tifch voraus und fie haben ben besten Schluffel fur mein System.

Enblich bedenten Gie, daß bas bie jest Belieferte nur eine Sandidrift fur meine Buborer ift, jufammengefdrieben neben Borlefungen, - im Binter neben dreien, Die ich alle faft gang auszuarbeiten hatte - und neben taufenderlei febr heterogenen Beschäftigungen, fo daß der Bogen jedesmal erft fertig war, wenn der vorige gu Ende ging. Ich glaube smar festiglich, bag, was ich angeschaut, und größten Theile auch. was ich gebacht habe, unumfibglich ift, aber was ich gefagt, mag jum Theil fehr unrichtig fenn. Das foll mich nicht etwa entschuldigen. Der Schriftsteller foll bas Richtige fagen, fein Denten allein hilft uns nicht. Die Darftellung ber B. L. erfodert, wie ich die Gache erblicke, allein ein ganges Les ben und es ift die einzige Mueficht, welche fabig ift, mich ju erichuttern , bag ich, befonders nachdem ich eine Carriere angetreten, ju der nichts mich nothigte, fterben werde, ohne fie geliefert gut haben.

Der Druck der Grundlage foll jest, wie der Berleger versichert, geendigt fepn; noch nicht das Theoretische (welsches Fragment ist, und nur bis zur Deduction der Zeit und des Raums geht). Sobald ich Eremplare erhalte, schreibe ich Ihnen wieder. Haben Sie die Gute, mir Ihre Zweisel mitzutheilen, oder mir die Puncte anzuzeigen, die Ihnen unverständlich sind. Ein Wort an den Freund, den man genauer kennt, macht oft klarer, als die weitläustigste Erkläsrung in das blaue Feld des vielsarbigten Publicums hin.

Schellings Schrift 7) ift, foviel ich habe davon lefen tonnen, gang Commentar der meinigen. Aber er hat die Sache trefflich gefaßt, und Mehrere, die mich nicht verstanden, haben feine Schrift fehr beutlich gefunden. Barum er das nicht fagt, sehe ich nicht gang ein. Läugnen wird er es nicht wollen oder nicht tonnen. Ich glaube, schließen zu dursen, er wollte, wenn er mich etwa nicht recht verstans

<sup>7) &</sup>quot;Bom Ich als Princip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wiffen, Die bingen, 1795."

den haben sollte, seine Irethumer nicht auf meine Rechnung geschoben wissen; und es scheint, daß er mich fürchtet. Das hatte er nicht nothig, ich freue mich über seine Erscheis nung. Besonders lieb ist mir sein hinsehen auf Spinoza, aus dessen System das meinige am sichersten erläutert werden kann. Ihr System seht er unrichtig an, und dars über bin ich mit ihm unzufrieden. Was er Ihnen aufrückt, das, und noch weit mehr, hat Kant zu verantworten. Ich würde mich mit Ihnen nie in Streit gefunden haben, wenn Sie nicht Ihren Erundsaß als Erundsaß der gesammten Phistosophie gegeben hatten. Der der theoretischen scheint er auch mir zu seyn.

8)

So, mein Theuerster, lassen Sie und benn eine Freunds schaft schließen, die jedem Vorfalle, und die der schlauesten Verläumdung, die sich vom Anfange an, ich weiß nicht wodurch, zwischen Sie und mich gelagert hatte, Tros biete. Ich liebe Sie innig und vertraue Ihnen ganz, ich

<sup>8)</sup> In der ausgelaffenen Stelle ergablt Sichte ausführlich, was ihn bewogen, Jena au verlaffen und ben Commer auf dem Lande (drei Stunden ungefahr fowohl von Jena ale von Beimar entfernt) Bugubringen. Der hauptinhalt diefes Berichtes ift. baß er bald nach feiner Unfunft in Jena fich bemubt, auf dem Bege ber Ermahnung und bes Buredens die Ordensverbindungen unter ben Studirenden aufaulofen, baf ihm feine Beftrebung bei den meiften gelungen und nur ber Orden der fogenannten Unitiften ihm bartnadig widerftanden, daß diefe ihn infultirt und ihm mebrereingt die Kenfter eingeworfen, daß er (mas aus feinem lebhafe ten und bifigen Temperamente leicht gu erflaren ift) durch den Senat nicht ichleunig genug Sout und Sulfe gu erhalten geglaubt, und daher den Regierungen angezeigt, Die Berfolgungen, denen er fich ausgesett febe, machten es ihm unmöglich, bor der Sand langer in Jena gu bleiben, er werde ben Commer aufe Land geben und nicht eber gurudfehren, als bis vollig die Rube wiederhergestellt und feine Sicherheit nicht mehr gefahrdet fen.

fage Ihnen nochmals zu, daß Sie bei fortgeseter Berbinbung mich immer mehr lieben und mir immer mehr trauen werden. Daß ich mich nie übereilen werde, dafür bürge ich Ihnen nicht, aber dafür, daß ich stets aufrichtig gegen Sie sehn werde, daß Sie stets mein herz sehen sollen, so wie ich es selbst sehe.

Den berglichften Dant fur Die Dadricht von Ihrer Familie. Machen Gie Ihren Neugebornen und Ihre Uebri: gen ju meinen Freunden, nennen Gie Ihnen, wenn Gie beraufwachfen, meinen Damen unter ben Damen berjenigen, auf die fie rechnen tonnen in jeder Lage. Empfehlen Gie mid Ihrer verehrten Gemahlinn, beren Bater ich neulich, auf eine fehr besondre Beranlaffung und durch einen gang entgegengefetten Effect feiner Borte, unendlich liebgewons nen habe. Er ichmalte auf die Rantifche Philosophie, auf Democratismus, auf abgeschnittnes Saar, auf Banderschub, fur, auf Alles, was meine geistigen und forperlichen Pradicate ausmacht, oder wenigstens bafur gehalten wird, mit einer folden Raivetat und Genialitat, ging, ale ich herzlich mitlad; te und er fich ju befinnen fchien, baf bies boch einmal meine Pradicate maren, in eine folche Berglichkeit über, daß dies fes die angenehmften Mugenblicke meines Lebens murden.

Ich habe feine Rinder, lebe aber in der fußeften hauslichen Berbindung mit meinem Schwiegervater, einem Greise von 75 Jahren, der, wie Ulysses, viel erfahren und doch aus dem Wirbel der Welt die herzlichste Frohlichteit bis in sein hohes Alter, und ein Gott und den Menschen vertrauendes kindliches Berz hindurchgebracht hat; und mit meiner Frau, die mich über Alles liebt, die mehr ift, als sie scheint, und die einen sehr gesunden Verstand mit dem besten Berzen vereinigt. Lieben Sie unbekannter Weise diese mir theuren Personen ein wenig um meinetwillen.

Ruffen Sie unfern Baggefen in meinem Namen. Ich will eben nach Beimar; habe ich aber noch eine Minute Zeit, fo wende ich sie an, um ihm zu schreiben. Leben Sie wohl, Theurer.

5.

Demanftedt, d. 29. Auguft 1795.

Mancherlei Gefchafte haben mich verhindert, Ihnen eher ju fchreiben, und die feit einigen Bochen fertig gewordne, B. L. Ihnen jugufchicken.

Rein Urtheil tann bem Berfaffer berfelben wichtiger fenn, ale bas bes Berfaffere ber Elementarphilosophie, ber ben letten Schritt gur Erfindung ber erftern that, wenn es Durfte ich wohl noch bies vorschlagen, baß Gie. Diefe Odrift vore erfte ein : ober zweimal curforifd burchla. fen, und erft von bem Standpuncte aus, auf welchen mehrere einzelne Stellen Gie nothwendig verfegen muffen, an bas Studium und die Prufung bes Gangen gingen. Bielleicht' wird 6. 5. ber Grundlage, vielleicht werben einzelne Betrach. tungen im Grundriffe bes Theoretifden, g. B. Die Debuc. tion ber' Beit und bes Raums, Die Arbeit fehr erleichtern. Befonders wiederhole ich meine Bitte, Worte Worte feyn . gu laffen, es vor bem Ueberblice bes Bangen mit ben ein. gelnen Theilen nicht genau ju nehmen und ja nicht biefe Heberficht burch Bufammenfegung ber einzelnen Theile, fonbern die Ginficht in die einzelnen Theile von der Ueberficht bes Gangen aus, ju fuchen. Go ift nun einmal bie feb. lerhafte Ginrichtung meiner Ochriften, weil mein Ropf fo eingerichtet ift, bag er entweder bas Bange auf einmal auf. faffen muß, oder es nimmermehr befommt. Bei ben meiften ber jest lebenben gemachten Philosophen ift es mir nicht ber Dube werth, ju untersuchen, woher ihr hartnackiges Michtverftehen tomme; bei Ihnen, an beffen Bahrheiteliebe, an beffen Bereitwilligfeit, jedem Denter, und inebefondre mir Gerechtigfeit widerfahren ju laffen, an beffen eifriges Streben nach Licht und Bahrheit ich fo felt, als an mich felbft, glaube, muß bie Odwierigfeit, mich ju verfteben, von jenem Umftande hertommen, der die Deconomie unfrer beiderfeitis gen Schriften, fo febr ju Ihrem Bortheile, unterfcheidet.

Es wurde in hohem Grade belehrend fur mich fenn, be- fimmt ju wiffen, bei welchen Sagen Sie anftogen. 3ch

erwarte won einem Briefwechfel baruber fo viel Bortheil, bag ich Sie bringenbft barum bitte, wenn Ihre Zeit es erstaubt. In Streit foll er gewiß nicht ausarten.

Die weitere Unwendung meiner Grundfate foll biefelben flar und, wie ich hoffe, gemeinfaflicher machen, ale es noch je die Grundfage einer Philosophie waren. 3ch habe Diefen Commer über bas Maturrecht Unterfuchungen angeftellt und gefunden, daß es allenthalben an einer Deduction ber Realitat des Rechtsbegriffes mangelt, daß alle Erklarungen beffelben nur formale, nur Borterflarungen find, die bas Borhandenfenn eines folden Begriffe in une, als ein Factum, und mas Diefer Begriff bedeute, icon vorausfegen, ibn nicht einmal aus dem Factum bes Gittengefebes, welches ich eben fo wenig ohne Deduction gelten laffe, grundlich beduci: ren. 3ch habe bei biefer Gelegenheit Rants Grundlegung jur Metaphpfit ber Sitten revidirt und gefunden, daß, wenn irgendwo, hier die Ungulanglichkeit ber Rantischen Principien, und die von ihm felbit unvermerft gemachte Borgusfebung hoherer, fich handgreiflich barthun lagt.

Einer gewissen Maxime — A widerspricht das Pradiscat der Allgemeingultigkeit für vernünftige Wesen — B, sagt und erweist Kant. Ich antworte ihm: das kann wohl seyn, geht aber mich nichts an, denn was soll mich denn vers mogen, überhaupt A auf B zu beziehen? Ich will eben jene Maxime für mich allein behalten; wenn sie gemeingustig wird, dann ist mir freilich das Spiel verdorben, das weiß ich; aber warum soll ich denn Maximen aus einer ges wissen Sphäre nur unter der Bedingung zu den meinigen maschen, daß sie als gemeingultig gedacht werden können? Hierzauf antwortet Kant nichts.

Es ift flar, daß erft die Nothwendigkeit jener Synthesfis des A und B, daß ein hoherer Widerspruch, welcher ohne diese Synthesis Statt finden wurde, aufgezeigt wers den muffe. Der Begriff eines Reichs vernünftiger Wefen und überhaupt irgend eines vernünftigen Wefene außer mir darf in einem solchen Beweise, durch den jener Begriff erft

beducirt werben foll, nicht vorfommen. Er fann bemnach nur ans bem blogen 3d, er tann nur fo geführt werden : felbft tann mich nicht benten, ohne vernunftige Befen qufer mir angunehmen. Dies mare fein Ochema : 1) 3ch muß mir nothwendig ein gewiffes Pradicat C jufchreiben. folgt auf bem Bege ber Sonthefis an fich felbft aus bem Sch. C ift nie 3d, ift vorher bemiefen, aber ein 3d ift nichte, ohne baf es fich baffelbe jufchreibt, mithin ic. 2) Sich fann mir biefes Pradicat nur unter ber Bedingung gufchreiben, bag ich vernünftige Befen außer mir annehme, dies wird bewiefen durch vollständige Unwendung der Categorie der Bechfel: wirtung, als bes Gefetes, nach welchem bas 3ch in feinem Sichzuschreiben bes Drabicats C verfahrt, mithin zc. vernünftigen Befen außer mir follen ber Unnahme nach mir volltommen gleichen, mithin muß ich auch ihnen bas Prabi: cat C jufchreiben. Summa Summarum: ich tann C mir nicht jufdreiben, ohne es Befen außer mir jugufchreiben. Beide Acte find fonthetifch vereinigt, Giner und berfelbe. Diefe gange Argumentation bat nur theoretifche Gultigfeit. Dente ich ber aufgezeigten Bedingung guwider, fo bente ich widersprechend. Es ift leicht ju geigen, wie ber Gat prace tifche Gultigfeit befommt. Der hochfte Erieb im Denfchen geht auf abfolute Uebereinstimmung beffelben mit fich felbft, bes theoretifchen und practifchen Bermogens, bes Ropfes und Bergens; anerkenne ich practifc nicht, was ich theoretifch anertennen muß, fo verfete ich mich in flaren Biberfpruch mit mir felbft.

Dann liegt in den Kantischen Grundsagen noch folgender großer Mangel, der aus dem ersten entspringt. Ich frage bei der Marime A herum nach Uebereinstimmung, sagt ihr; wie weit frage ich denn, und wo hore ich auf zu fragen, wo geht die Granze? Dis zur Granze der vernanstigen Bessen, habe ich gesagt, warde Kant antworten. Ich dagegen: das habe ich wohl vernommen; aber wo geht die Granze der vernanstigen Besen? Die Objecte meiner Handlungen sind doch immer Erscheinungen in der Sinnenwelt; auf welche

unter biefen Erfcheinungen übertrage ich benn nun ben Begriff ber Bernunftigfeit, und auf welche nicht? Das weißt bu felbft nur gar ju wohl, mußte Rant antworten, und fo richtig biefe Untwort ift, fo ift fie boch nichts weniger, als philosophisch. 3d reite bas Pferd, ohne es um Erlaubnig ju fragen, und ohne von ihm binwiederum geritten fenn gu wollen; warum bin ich bod bei bem Pferdeverleiher bedent. Dag bas arme Thier fich nicht wehren fann, fann nichts jur Sache beitragen. Und fo bleibt es immer eine fehr bedenkliche Frage, ob ich nicht auf die allgemeine Deis nung geftust bas Pferd mit eben bem Unrechte reite, mit welchem der ruffifche Edelmann, gleichfalls auf die allgemeine Meinung geftubt, feine Leibeignen verfchentt, vertauft und jum Gpaß fnutet. Diefe Kragen werden abermale nur burch folgende Argumentation beantwortet: 3ch fann mich nicht als Ich benten, ohne gewiffe Dinge (Diejenigen, welche nicht anfangen tonnen) ale mir vollig unterworfen zu denten. Bu ihnen ftebe ich im Berhaltniß ber Urfache; ju andern Ericheinungen im Berhaltniß ber Bechfelmirtung. Die menich: liche Geftalt ift fur ben Menfchen Ausbruck der letten Claffe. 3d muß biefe Geftalt an mir als unverletlich benten; aber ich tann bas nicht, ohne fie überhaupt als unverletlich ju benten; beibe Acte find fynthetifch vereinigt.

Die Anwendung dieser Sabe, zur Hervorbringung eines Naturrechts ist leicht. Es findet sich im synthetischen Gange der B. L. der Sab: Ich muß mich als Individuum denten, d. h. als bestimmend in einer Sphare von Dingen, die nicht anfangen tonnen, die Individualität drückt sich nur in der Sinnlichteit aus, das reine, unendliche Ich ist Eins, und da es Individualität eines Ich seyn soll, so kann sie nur thätig bestimmend seyn, ich muß mich denken bestimmt in einer Sphare vernünftiger Wesen außer mir, ich kann das nicht, ohne eine solche Sphare und jedes Object in dieser Sphare gleichfalls als Individuum zu seben, mithin ic. Es ist kein Individuum, wenn es ihrer nicht wenigstens zwei gibt. Die Bedingungen der Individualität heißen Rechte.

Es ift abfolut unmöglich, baß ich mir ein Recht zuschreibe, ohne auch einem Wefen außer mir eins zuzuschreiben, ba es absolut unmöglich ift, baß ich mich als Individuum sege, ohne ein Wefen außer mir als Individuum zu fegen.

Diese Resultate, die sich fehr klar und in die Augen springend machen lassen, die eine Menge täglich vorkommens ber und gerade barum wenig bemerkter, aber auf den ersten Augenblick anzuerkennender Phanomene frappant erklaren, die den gemeinsten Begriffen eine den Menschen machtig ersgreisende und erhebende Starke geben, sollen, denk' ich, meine Grundfage bald vor ferneren Verdrehungen sicher stellen und allgemein einleuchtend machen.

3d werde ju Michaelis nach Jena gurudfehren. Durch militarifche Gewalt ift die Rube wiederhergeffellt. Ber nicht auf ber Stelle eingesteckt fenn will, muß mohl ruben. einer Berbefferung ber Grundfage ift nichts merklich. auffallend, wie die Beften und Berftandiaften unter den Stubirenden auf einmal ben Berftand verlieren, wenn bie Rede auf die Begenftande ihrer Borurtheile, auf Burfchenrechte, academifche Freiheit u. f. w. fommt. Die Begten wollen freilich ihr Recht, Saufer ju fturmen, ju plundern und ju rauben, nicht gebrauchen, aber bas muß von ihrem guten Willen abhangen; fie mit Gewalt daran ju verhindern, ift eine himmelfdreiende Ungerechtigfeit. Gott mag es benen, die durch eine lange Praris fie diefe Grundfage gelehrt haben, vergeben; ich tann es ihnen nicht vergeben. Ich bin bem Bedanken nabe, ben ich fonft mit ganger Dacht bestritten, ben ich in Undern ale ein ficheres Zeichen ber Schlechtigfeit betrachtet - Gott vergeihe es mir - daß mit diefer Men: fchenclaffe fchlechterbinge nichts anzufangen ift, bag man ihre Erziehung Gott und ihren funftigen Schickfalen überlaffen muß und gufrieden fenn, wenn es fo einzurichten ift, bag anbere Leute es neben ihnen nur eben aushalten tonnen.

Leben Sie wohl, lieber Theurer, und haben Sie ein wenig lieb ben, ber Sie fo fehr liebt.

- 4. 5 ... Z.

6.

## Jena , b. 21. Mars 1797.

'Ihr letter Brief ift mir barum nicht weniger mert, wurdig und erfreulich, weil ich einige Bochen habe vergeben laffen, ohne ihn zu beantworten. Ich habe oft im buchftabe lichen Sinne des Wortes in mehrern Wochen nicht die Zeit, einen Brief zu fchreiben.

Nachdem Sie in die Biffenschaftelehre wirklich eingestrungen sind, ist Ihnen unter andern auch das nicht mehr denkbar, daß jemand auf die Entdeckung der darin aufgestellten Ansicht eitel sehn und seinem unbedeutenden Individum etwas besonders zueignen sollte, was inneres Eigenthum der gesammten Bernunft ist und lediglich durch einen glücklichen Blick gefunden wird. Ich habe sonach mit Ihnen, als einem Eingeweihten, unter andern auch den Bortheil, daß ich ohne den Firnis einer affectirten Bescheidenheit mit Ihnen sprechen kann.

Daß Sie wirklich eingebrungen find, beweift mir theils bie Ergablung, wie es jugegangen (durch bloges Studiren ber tobten Buchftaben wird wohl niemand diefe Lehre faffen; fie muß durch ein inneres Bedurfniß aus ihm felbft heraus. getrieben werden), theils Ihre richtige Unficht Ihres ehema. ligen Suftems, beffen bofer Ochaden allerdings ber gegebne Stoff mar. 3ch ftatte Ihnen dazu den feurigften Gludwunsch ab, theils um ber Gemutheftimmung willen, Die Diefe Ginficht bei fich fuhrt, ber unerschutterlichen Rube, bes feften Blide in bas Gewühl alles menschlichen Meinens und Treis bens, die Ihnen von Stund an ju Theil werden mußten; theils wegen des Characters, ben Gie ichon haben mußten und ben Gie baburch fich felbft und jedem, ber etwas von ber Sache verfteht, bemonftrirt haben. 3ch barf es Ihnen namlich jest, ba mein Bekenntniß jugleich bas des Irrthums bei fich fuhrt, vielleicht wohl betonnen, baf ich nie geglaubt, baß Gie fich diefer Lehre bemachtigen wurden. 3ch traue teinem Menschen die Verkehrtheit zu, daß er sich der erkannten Wahrheit hartnäckig verweigern werde; aber das traue ich so ziemlich Allen zu, bis von einem das Gegentheil erwiesen ist, daß vorgefaßte Meinungen, Eigenliebe und Recht, haberei, ohne daß sie es selbst wissen, sie an der Erkenntnis der nicht von ihnen selbst gefundnen Wahrheit, der ihren Behauptungen entgegenstehenden Wahrheit, verhindern werden. Ich hielt Sie gewiß für einen der besten Menschen unter unsern Gelehrten; aber die Unbefangenheit, die nicht willführliche, sondern inniges Bestandtheil des schon erwordenen Characters ausmachende Wahrheitsliebe, die dazu geshört, um sich aus einem Irrthume, in welchen man sich mit seltner Energie hineingearbeitet hat, herauszusinden, erwartete ich nicht. Erhalten Sie jest dasur das Geständniß meiner wärmsten Hochachtung und Bewunderung.

Daß die Denfart der Wiffenschaftslehre viele Anhanger unter unfern Zeitgenoffen, von denen ich nicht umhin tann, ein wenig klein zu benten, finden werde, darauf habe ich nie gerechnet. Ich hoffte nur, die Wenschen auf den Weg zu fuhren, bis etwa in einem glucklichern Zeitalter langst nach meisnem Tode vollendet wurde, was ich angefangen. Wenn aber Manner, wie Sie, für den gleichen Zweck arbeiten, so kann ein großes Stück Weges gemacht werden.

Ich habe Sufeland fogleich nach Erhaltung Ihres Bries fes wegen ber Recension ber B. L. in ber A. L. Z. gesproschen. Er fagte mir, sie sey vergeben, er hoffe aber sicher, bag ber bestimmte Rec. sie abgeben wurde; 'er wolle auf ber Stelle an ihn schreiben, und falls die Antwort nach Erwartung ausfalle, es Ihnen felbst berichten. Ich habe feitbem nicht wieder nachgefragt.

Meine Theorie ist auf unendlich mannigsaltige Art vorsutragen. Jeder wird sie anders denken und anders denken muffen, um sie selbst zu benken. Je Mehrere ihre Ansicht derselben vortragen werden, besto mehr wird ihre Berbreitung gewinnen. Ihre eigne Ansicht, sage ich, denn das Gerede, das hie und da über Ich und Nicht: Ich und Ichens

welt, und Gott weiß wovon noch, fich erhebt, hat mich herzlich schlecht erbaut. Es wurde mich fehr freuen und vielen Rugen fliften, wenn auch Sie Ihre Unsicht bekannt machten, bei dem außerordentlich punctlichen Gange der Analyse, den Sie in der Gewalt haben.

Ueber meine bisherige Darftellung urtheilen Sie viel zu gutig, ober der Inhalt hat Sie die Mangel der Darftels tung übersehen laffen. Ich halte fie fur außerst unvolltommen. Es spruhen Geistesfunten, das weiß ich wohl, aber es ift nicht Eine Flamme.

Ich habe sie biesen Winter für mein Aubitorium, bas zahlreich ift, und in welchem ich von Zeit zu Zeit gute Ropfe bemerkt habe, von benen ich viel hoffe, ganz umgearbeitet, so, als ob ich sie nie bearbeitet hatte und von der alten nichts wüßte. Ich lasse diese Bearbeitung in unserm Phil. Journal abbrucken (versieht sich, wieder von neuem aus den Hoften bearbeitet). Wie oft werde ich sie nicht noch bearbeiten! Für Ermanglung der Pünctlichkeit hat die Natur durch Mannigsaltigkeit der Ansicht und ziemliche Leichtigkeit des Geisstes mich schalos halten wollen.

"Mein Con trifft und verwundet Perfonen, benen er nicht gilt." fagen Gie. Das bedaure ich aufrichtig. er gilt ihnen benn boch gemiffermaßen, wenn fie fich nicht aufrichtig fagen laffen wollen, in welchen fchlimmen Srrthus mern fie fich herumtreiben, und nicht fur fehr wichtige Beleb. rung eine fleine Beschämung fich gefallen laffen wollen. Bem Wahrheit nicht über Alles, auch über fein fleines Individuum geht, mit bem tann bie 2B. L. ohnedies nichts anfangen. Der innere Grund biefes Tones ift ber. Es erfullt mich mit Richtachtung, die icht nicht beschreiben fann, wenn ich ben Berluft des Bahrheitsfinnes, Die tiefe Berfinfterung, Berwirrung und Berfehrtheit, die jest herrichend find, fo mit anfeben muß. Der außere Grund ift ber. Wie haben Diefe Menfchen mich behandelt und wie fahren fie fort, mich ju behandeln! Ich hatte ju nichts weniger Luft, als jur Dos lemit. - Marum tonnten fie boch gar nicht Rube halten ? j. B.

Freund Schmid °). Ich habe ihn allerdings nicht fanft behandelt. Aber jeder Billige, der noch vieles Andere weiß, was nicht furs Publicum gehort, wird mir Engels: Geduld jufchreiben.

Saben wir nicht von Ihnen etwas fur unfer Journal zu erwarten ? — Im erften hefte beffelben, beffen Ums brud vollendet fenn wird, habe ich Ihrer gedacht \*10). Diefe Stelle ift geschrieben und abgedruckt, ebe ich Ihren letten

<sup>9)</sup> Kichtes College, der bekannte Kantianer Carl Christian Erhard Schmid. In Beziehung auf die im zten hefte des zten Bandes des philosophischen Journales enthaltenen "Bruch stude aus einer Schrift, über die Philosophie und ihre Principien, zur vorläufigen Prüstung vorgelegt von Schmid" schrieb Kichte die "Bergleichung des vom hrn. Prof. Schmid aufgestellten Systemes mit der Wissenschaft aus gestellten Systemes mit der Wissenschaft aus unter andern: "meine Philosophie ist nichts für hrn. Schmid. aus Unfähigteit, so wie die seinige mir nichts aus Einsicht. Ich ortikre Alles, was D. Schmid von nun an über meine philosophischen Ausgerungen entweder geradezu sagen oder insinuiren wird, für etwas, das sum mich gar nicht da ist, erkläre hrn. Schmid selbst, als Philosophen, in Rücksicht auf mich, für nicht eristirend."

<sup>10)</sup> In dem Auffage: "Annalen des philosophischen Tones, erftes Stud, Probe einer Recenfion im mehmuthigen Cone." hierin widerlegt und verfpottet Richte eine Beurtheilung feiner Grundlage bes Naturrechtes im 104ften Stude der Gotting. Gel. Anzeigen v. J. 1796, und erwiedert den ihm von dem Recenfenten in Begiebung auf Reinhold gemachten Borwurf : "in feiner Schrift fen deutlich genug gefagt, daß berühmte Rantianer, die einen gegebenen Stoff annehmen, vom Beifte der critifden Philosophie und von achter Biffenfchaft nichts verfteben," - mit den in der That fur Reinhold ehrenvollen Borren : "der Rec. wahnt, er werde Reinhold, ben Erfinder der angedeuteten Theoric, gegen mich in den harnisch bringen fonnen. Wie wenig weiß er von der Denfart wurdiger Manner! Reinhold liebt Bahrheit und Gerabeit mehr ale einen nichtigen Rubm!" Diefen fügt er bingu: "Reinhold ift gu entschuldigen, daß er, da Die Entdedungen des großen Genius unfres Zeitaltere noch neu und Alles in der Berwirrung war, gerade dies in jenen Schriften

Brief erhielt. Fur ben Umbruck konnte ich fie nicht füglich andern, ba fie in dem erften Abbrucke, ber doch benn wohl auch unter die Leute kommt, steht.

Allerdings gehort nicht nothwendig Beisammenleben gur Freundschaft. Ich ehre und liebe Sie, weil ich Sie jest gang tenne: boch munfchte ich sehnlich, daß wir und einst irgende wo trafen.

Mit herzlichfter Freundschaft

gang ber Ihrige.

7.

Jena, d. 4. Juli 1797.

Ich nehme, was Sie über "meine Freundlichfeit und "Nachsicht mit Ihren Acuserungen, als eines zwar gelehris, "gen, aber noch fehr ungelehrten Schülers" fagen, nicht für Satyre, weil ich unmöglich glauben kann, daß Sie, mein verehrtester Freund, mir meine natürliche Art zu feyn und mich zu erklaren übel nehmen follten.

Ich wunschte, daß Sie weniger Werth in meine Bearsbeitung der W. L. setten und weniger Zeit auf das Stusdium derfelben wendeten. Was an der hauptsache ift, weiß ich wohl; aber hat man sich dieser bemächtigt, so hilft man sich durch sich selbst weit besser, als durch diese sehr unreife Darstellung. Wie weit klarer sehe ich jest in dieser Wissensschaft! Mein Naturrecht ist ohne Zweisel besser.

Wenn Sie aus Ihrem bisherigen Spfteme ben gegebnen Stoff weglaffen, fo erhalt es eine ganz andere Bebeutung und Alles, was Sie barin fagen, fteht auf einem ganz and bern Gesichtspuncte, aus bem es Wahrheit ift. Es fann niemand fehnlicher munichen, als ich, bag Sie mein neues

su finden glaubte. Das Zeitalter, das Jahre lang ihm nachgebetet hat und alle die berühmten Kantianer des Recenfenten, welche in der hauptfache Reinholdianer find, haben ihn gerechtfertigt. Jeht hat er gewiß schon langst die Ungulänglichkeit seines Systemes eingesehen. Zwischen ihm und mir sey Friede!"

an Ihre ehemalige Borftellungsart anfnupfen; auch barum mit, weil Sie, wie Sie fehr richtig bemerten, nur baburch recht fabig find, die B. 2. Undern verftanblich ju machen.

Es wird fo eben eine Abhandlung von mir fur ben aten Beft unfere Journals abgedruckt xx), in welcher ich mich über Mehreres, was Ihr Brief enthalt, nach Ihren Meu-Berungen in den vermischten Abhandlungen 2. Th. ertlare. Es hat mir gefdienen, ale ob Gie wirflich an bie entgegena gefehte Rlippe, von ber Gie in Ihrem Briefe fprechen, gerathen tonnten, eine Rlippe, an ber Bed wirflich icheitert; indem Sie das Segen des Richt : 3ch in der Biffenschafts lehre wohl zu abfolut nehmen. Ich habe in diefer Abhand. lung, die wohl bald nach dem Briefe bei Ihnen antommen wird, diefen Punct flarer zu machen gefucht, als ich es bis.

ber im Drucke gethan habe.

Chendafelbit habe ich mich auch über bas Berhaltniß ber Rantischen Philosophie ju meinem Systeme erflart. Sie in Ihrem Briefe über ben Unterfchied bes wiffenfchafts lichen Bernunftgebrauchs und bes bloß naturlichen bei Rant fagen, fcheint mir vortrefflich bemertt, und ich bin baruber mit Ihnen einig. Bed icheint in diefer Rudficht hoher gu fteben ale Rant, wiewohl er in materieller Rudficht viel tiefer fteht. Dag es um bas urfprungliche Borftellen ju thun fen, hat fich Rant wohl nicht beutlich gedacht, weil er uberhaupt ju wenig über fein Philosophiren felbst philosophirt ju haben fcheint, aber er hat es in der Erdrterung beffelben gerade fo weit gebracht, als bie B. L. Sier ift nun der Punct, woruber wir gegenwartig noch uneins find und worüber ich nach der Lefung jenes Auffages Ihre weitern Bebanfen mir ausbitte.

Daß Rante ausbrudliche Behauptungen ber 2B. L. wis berfprechen, ihr gar burchgangig wiberfprechen, glaube ich nicht. Der Widerspruch, in den Rant fich badurch mit fich

<sup>11) &</sup>quot;Zweite Ginleitung in die Wiffenfchaftelebre, fur Lefer, die icon ein philosophisches Guftem haben."

felbst verseth hatte, ist zu arg und er ist von jedem Standpuncte aus in die Augen springend. Daß er sich die Frage
über den Ursprung der außern Empfindung nicht bestimmt
vorgelegt, mag senn, wiewohl ich allenfalls, besonders in
der Einleitung zur Eritik der Urtheilekraft, die Antwort darauf nachzuweisen, mir getraute. Jedoch, dies sen wahr,
so hat er dabei gar nichts gedacht; sie unter die absolut unbeantwortbaren verworfen. Wenn er aber diesen Ursprung
in etwas an sich vom Ich Verschiedenes nur durch die leiseste
Andeutung geseth hatte, so hatte er darüber allerdings etwas
gedacht; und dies ist sonach etwas gang Anderes. Dies halte
ich nun für unmöglich, dem ganzen Kantischen System in allen seinen Puncten und den hundertmal wiederholten klarer: Aussprücken Kants widersprechend.

Indem Sie dies lefen, mogen Sie vielleicht unwillig werden, vielleicht bei sich fagen: Sat denn dieser F. auch nicht einmal den Anfang der Eritik d. r. Bernunft, nicht den ersten Perioden der Einleitung, nicht f. i. der transffeendentalen Aesthetik gelesen? Saben Sie Geduld bis auf meine Abhandlung. Ich erklare daselbst diese Stellen.

Rant nicht verftanden ju haben, ift in meinem Munde mabrlich tein Borwurf; benn ich halte - und will dies fo lant fagen, ale es begehrt wird - feine Schriften fur ab: folut unverftandlich fur ben, ber nicht ichon weiß, mas barin Rante Berbienfte, als Denter, thut dies fei: nen Abbruch; ale Lehrer behalt er bann freilich nicht bas Go hat auch Jacobi, auf ben ich in jener Abhandlung mich berufe, fie von der andern Seite unrichtig verstanden, indem er fic von der einen gar mohl verftand; ben empirifden Realismus verfannt, indem er den transfcen: bentalen Idealismus mohl faßt. In Beziehung auf das, was Sie, auf Beranlaffung meiner Unnalen des Ph. Tone, uber meinen Con fagen - haben Gie Grunde gegen meine Grunde, fo bitte ich Gie, mir diefelben mitzutheilen, und fenn Sie ber aufmertfamften und gewiffenhafteften Ueberles qung derfelben verfichert (fie mogen diefelben in einem Privat,

briefe ober in einer dffentlichen Schrift mittheilen), meis nes offenen Geständnisses, daß ich Unrecht habe, und meisner Besserung versichert. Diejenigen, welche sich mundlich mit mir über meine Philosophie unterhalten, meine Zuhörer und Andere, klagen sicherlich nicht über Ungeduld und harte. So werde ich mit Leuten, die ich für wahrheitsliebend halt ten kann, auch dffentlich umgehen; bis jest habe ich es mit Leuten zu thun gehabt, die ausgeblasen sind, sich für Meisster halten, indes sie bedurfen, daß man sie die ersten Buch: staben lehre, und die mich unwürdig behandelt haben.

"Dichte was nur durch die 28. 2. ausgemacht ift, follte .. tur Erörterung ihrer Unficht gebraucht werden." Sia mohl: und die Rlagen, die Gie in derfelben Rudficht in Ihren vermifchten Muffagen über bie nachbetenben Rantianer fuhren, find febr gerecht. Aber bie 2B. L. hat eben feine eigen: thumliche Terminologie und ich fuche mich beftanbig bes gemein : fdriftstellerifchen Sprachgebrauche ju bedienen. Bas ift benn nur durch die B. L. ausgemacht? Geiner Breiheit (Schheit und Gelbfiffandigfeit) fich bewußt ju fenn. wird in ihr, als jedem rechtlichen Menfchen naturlich gutoms mend, porausgefest; und wer dies nicht hat noch fann. bem ift durch tein Mittel ju helfen. Als einzig möglicher wiffenfchaftlicher Standpunct wird es freilich erft durch bie 2B. 2. erwiefen; aber ich muthe auch feinem an, dies berfelben im voraus jugugefteben, fondern es nur vorlaufia problematifch angunehmen und ju verfuchen, wie es geben wird. 3d liebe die freien Denter, wie Leibnis, Leffina. Rant, die nicht erft fragen, was fie gewinnen werden, fonbern fich auf einen eigenthumlichen Weg einlaffen, gefett auch. fie hatten julest nichts weiter bavon, ale bie Uebung ihrer Rrafte. Die andern, die bedachtiger find, auf diefen Wea au bringen, find, bente ich, zwei Mittel, entweder, daß man ihnen historifch nachweife, alle Wege find verfucht, und feis ner fuhrte jum Biele, noch ift biefer Gine ubrig, ift bie Erreichung des Ziele möglich, fo ift fie es nur auf ihm; -Diefen Beweis ju fuhren, ift, wie ich glaube, gang eigent,

lich Ihr Gefchaft, und Sie werben es, wie ich hoffe, vortrefflich aussuhren — ober man macht ihnen angst und bange in ihrem Gebaube, reißt ein Stud nach bem andern weg, bag sie unter freiem himmel jammerlich ba stehen. Bu bem Lettern habe ich am meisten Trieb und Lust. Sie werben bann schon genothigt werden, bas anderwarts für sie zubereitete Obbach zu suchen.

Der Auffas, auf ben Sie Rucksicht nehmen, geht überbies befonders den Recenfenten an, und deckt ihm Fehler gegen die allgemeine Logik auf. Das Einzige, worauf Ihre Bemerkung sich beziehen konnte, ist das, was ich den Spaßvögeln über die Bedeutung der Ausdrücke a priori und a posteriori sage. Dies soll sie nun keinesweges positiv belehren; diese Belehrung wird sich anderwärts sinden, und hat
sich schon gefunden (z. B. in demselben Hefte im ersten Aufsage), sondern es soll ihnen nur zeigen, daß sie bisher darüber nichts wusten und nichts verstanden und sich selbst widersprachen, und dazu, sollte ich denken, reicht das Gesagte hin.

Ihre aphoristische Darstellung ber Rechtslehre \*2) hat mir sehr große Freude gemacht, durch ihre Klarheit und scharfe Bestimmtheit. Die beiden Puncte, an denen Sie in meisner Rechtstheorie Anstoß nehmen, sind mir so ausgemacht, als irgend ein philosophischer Sas. Die Trennung der Geswalten kann, glaube ich, gar nicht bestimmt gedacht werden, sie wird immer nur so im Bausch und Bogen gedacht. Dei dem Sphorate sehe ich gar keine Schwierigkeit, wenn dasselbe nur nicht in die ganze von mir beschriebne und noch zu besschriebende Verfassung hineingedacht wird und man nicht glaubt, daß unsere sehlerhaften Versassungen auf einmal durch einen Sprung verbessert werden sollen. Dies muß allmähzlich geschehen und die Regel dieses Fortschrittes wird nach

<sup>12) &</sup>quot;Aphorismen über das aufere Recht überhaupt und insbefondre das Staatsrecht," im 2ten Th. der Auswahl vermischter Schriften von Reinhold.

mir in einer gang anbern Biffenfchaft, ber Politit, angegeben, die ich wohl einmal ju bearbeiten gebente. Rorm bes Staates halte ich teinesweges fur eine Ibee , fone bern für einen volltommen bestimmbaren Begriff, ben ich auch wirklich in meinem D. R. bestimmt zu haben glaube. Sibce ift und wird bleiben, fo lange bie Bernunft endlicher Defen endlich ift und nicht ber Unendliche felbft berabfteigt und in unfern Streitigfeiten richtet, Die Materie Des Staats: Die mirfliche Berrichaft einer Gerechtigfeit. In Diefer Rud. ficht aebe ich nun gern ju, bag auch die unter ihren Ephoren versammelte Nation etwa einen materialiter ungerechten Spruch thun tonne, weil fie irren fann; aber ich behaupte. baff nur fie bas (formale) Recht hat, wenn es fich etwa fo fügt, (materialiter) ungerecht ju fenn, b. f. baß nur fie und ichlechthin fein Ginzelner bas Recht hat, ihrer Enticheis bung die Entscheidung ber reinen Bernunft, Die man nicht haben fann, gleich ju fegen und es durauf bin ju magen, barum, weil fie bas Sochfte auf Erben ift, und eigentlich nies manden Unrecht thut, als fich felbft, alfo ihr eigenes Recht aufaibt, wezu jeder bas Recht hat. Es ift bier gar nicht vom Ruben ober Ochaben, nicht vom Erfolge, fondern vom ftrengen Rechte ber Mation die Rebe. Es fann fenn, baß Schwierigfeit und unrichtige Unficht baburch veranlagt werben, baß ich bies nicht entschieden gefagt habe (ohngeachtet es G. 224 beutlich genug infinuirt wird). Im gweiten Theile, beffen Abbruck nachstens angefangen wird, werbe ich es thun.

Noch Eins. — Auf Ihren Borschlag zur Bereinigung ic. 13) bin ich Ihnen noch immer die Antwort schuldig und bleibe auch für diesesmal die bestimmte Antwort noch schuldig. — Ich war über die Idee überhaupt sehr erfreut, nicht

<sup>13)</sup> Eine Auffoderung, dem in der Biographie erwähnten Einverständnisse unter Wohlgesinnten über die Hauptmomente der moralischen Angelegenheiten beizutreten.

aber über die nahere Bestimmung berfelben, hoffte, daß wir in unfrer Denkart einander etwas naher ruden wurden, und wollte die bestimmte Erklarung so lange mir vorbehalten. Best ist vielleicht dieser Zeitpunct.

Ich meine, Lieber, bag man fich nicht jum Glauben vereinigen muffe, sondern jum Sandeln, und zwar zu einem genau bestimmten Sandeln. Mur der aufre Zweck bindet. Gine Gefellschaft ohne ihn ift eigentlich teine.

Run fehlt es jeht mahrlich nicht an Zweden, bie bes Bestrebens ber Biebermanner wurdig waren. Ich bente nicht auf unmittelbare politische Wirksamteit; diese wurde, glaube ich, schaden. Der Gelehrte hat mittelbar ju wirten.

Die Litteratur ift das schändlichste Gewerbe geworden; ber Buchhandel eine Nurnberger Bude. Gin toller Lurus entnervt selbst unfre beffern Schriftsteller, und macht fie abshängig. Die Wissenschaft ift in größerer Gefahr, als sie je war.

Ich empfehle mich Ihrer Liebe und Wohlwollen mit innigfter Werthichagung und Ergebenheit.

8.

Jena, d. 22. April 1799.

Allerdings, mein theuerster Freund, liegt in dem durch unfern Jacobi aufs Sochste getriebenen Biderstreite der Sauptgrund der gegenwärtig eintretenden Misverständniffe. Noch ehe ich Jacobis Schreiben \*\*) erhielt, hatte ich für eine kleine

<sup>14)</sup> Bas Sichte hier und weiterhin in diesem Briefe Reinhols den über das Migverständniß des transscendentalen Idealismus vorwirft, bezieht sich auf das, spaterhin mit einigen Abanderungen gedruckte, in der Biographie von mir angesuhrte Sendschreiben Reinholds an ihn über den Glauben an Gott, welches er vor kurzem erhalten, bald nach Empfang des Schreibens von Jacobi an ihn, das ebenfalls, im Herbste dieses

Schrift, bie vielleicht noch an bas Licht tommt unter einer veranderten Beftalt, vielleicht auch nicht, das Beiliegende entworfen. (3d) fage entworfen, es ift erfter Brouillon. und ich habe jest nicht Zeit noch Luft, ihm eine beffere Beftalt ju geben.) Dein fdriftstellerifder Unftern ift ber, baß ich mich in die Dentart bes lefenden Publicum fo wenig ju verfegen weiß, bag ich immer fo Bieles vorausfege, als fich von felbft verftebend, das fich doch faft bei Reinem von felbft verfteht. In meiner Biffenschaftslehre, ben Ginleitun: gen ju berfelben im Phil. Journ., ben Ginleitungen ju meis nem Naturrechte, im erften Sauptftude meiner Sittenlehre. und wo benn nicht? - habe ich bas Berhaltniß ber philo: fophifchen Unficht gur gemeinen mit aller mir moglichen Rlars heit angegeben. Ich vergaß nur bas von aller bisherigen Philosophie aus fest eingewurzelte Borurtheil, nach welchem man Philosophie fur Lebensweisheit halt, Direct angugreifen.

In ben gegenwärtigen Streitigkeiten über die Botteslehre wurde biefes Migverständniß in die Augen fpringend und besteutend in feinen Kolgen.

Ich tann mich bei meiner gegenwärtigen absoluten Unfähigteit und bei meinem Etel vor allem in den bekannten
Streit Einschlagenden Ihnen vielleicht nicht deutlicher erklaren, als so: ich unterschreibe Jacobis Aeußerungen in
ihrer ganzen Ausdehnung, habe Alles, was er da sagt,
längst gewußt und deutlich gedacht; und so innig es mich
freut, daß Jacobi dieses treffliche Schreiben für mich schrieb,
eben so unbegreislich ist es mir, wie er glauben konnte, es
gegen mich zu schreiben. Er kennt das Wesen der Speculation so innigst, und eben so das Wesen des Lebens; warum

Jahres, im Drude erschien. Im nachftfolgenden Briefe an Reinhold widerruft Kichte diese Bemerkungen, die er in Berkennung deffen geschrieben, was Reinhold unter feinem Standpuncte zwischen der Wisenschaftslehre und der Jacobischen Glaubenslehre und unter dem richtigen Berhaltniffe des Glaubens zur Speculation verftand.

fann er nur nicht talt uber beibe fich erheben und fie gegen einander halten? Warum muß er entweder in dem Stand. puncte der Opeculation gefangen fenn, "fo daß er fich ichamt. feine Ginwurfe gegen mein Syftem vor fich felbft auszuspre: chen" - ober in einem andern Momente aus bem Stands puncte bes Lebens ber vollendeten Speculation, Die er felbft für folche anerkennt, fpotten, fie verwunfchen und verabs fcheuen? Da er felbft auf feine Individualitat in gedruckten Schriften und in jenem Ochreiben fich bezieht, fo ift es wielleicht erlaubt, Diefen bei ber Einficht ohne ihres Gleichen un. begreiflichen Biberftreit aus feiner Individualitat ju ertla. ren. Er verbittet fich ben logifden Enthusiasmus, mit Recht; ich verbitte mir ihn gleichfalle. Aber es fcheint ein entaegengefetter Enthufiasmus, ben ich ben bes mirtlichen Lebens nennen mochte, in ihm ju wohnen, ber'es ihm gar nicht erlaubt, auch nur jum Berfuche talt und gleichgultig von bemfelben (bem wirflichen Leben) ju abstrahiren; und biefer icheint aus bem pfpchologifden Phanomen, wovon er in ber gten Beilage gu ber 2ten Auflage ber Briefe über die Lehre bes Spinoga fpricht x5), fich erklaren ju laffen. Ich glaube, gar feinen

<sup>15)</sup> Un der genannten Stelle ergablt Jacobi, wie ibn, in feinem achten oder neunten Jahre, bei dem Rachgrubeln über die Ewigfeit a parte ante, eine von allen religiofen Begrif= fen gang unabhangige Borftellung endlofer Forts Dauer unverfebens mit einer Rlarbeit anwandelte und mit einer Bewalt ergriff, daß er mit einem lauten Schrei auffuhr und in eine Art von Donmacht fant. Gobald er wieder gu fich felbit fam, fühlte er fich gezwungen, diefelbe Borftellung in fich gu erneuern, und der Erfolg war ein Buftand unausfprechlicher Beraweiflung. - Rach einigen Jahren brachte er es dabin, Diefes plagenden Gedantens los ju merden. In feinem dref und gwansigften Jahre aber trat die alte Erfcheinung wieder vor ihn. Geits dem ergriff fie ihn noch oft. - Er außert am Schluffe biefer fonderbaren Ergablung feine Bermuthung, daß er gu jeder Beit will. führlich die Borftellung in fich erregen tonne, und feinen Glauben, es ftande in feiner Macht, wenn er fie einige Dale bintereinander wiederhole, in wenig Minuten fich badurch bas Leben gu nehmen.

Enthusiasmus zu haben, weber ben erftern, noch ben zweiten, und halte biese Apathie für schlechthin nothwendig, um ben transsecndentalen Idealismus ganz zu verstehen, und durch ihn nicht entweder zur heillosigkeit verleitet ober durch ihn geärgert zu werben.

Chen befregen hatte ich auch, theuerfter innig : gelieb. tefter Freund, beffen Wahrheiteliebe ich tief verehre, Ihre gegenwartige Bendung (falls ich Sie namlich recht verftebe: Ihren Brief aber ju ftubiren ift mir gegenwartig unmöglich) nicht fur richtig und ju neuen Berirrungen führend. gibt, meiner innigften Uebergeugung nach, feinen Stands punct des Philosophirens gwifden dem Jacobifden und bem meinigen. Jacobi wird bies laugnen, eben fo wie ich; und fein Sendidreiben enthalt mehrere Stellen, Die es, nur nicht mit biefen Borten, laugnen. Die furge leichte Bemertung, bie ich fo eben uber ben Unterschied ber Opeculation und bes wirklichen Lebens machte, ift hochftens eine Maxime bes Phis lofophen, ber benn bod jugleich Menfch ift und bleibt; aber tein Theil feiner Philosophie. Geine Philosophie ift unab. hangig von feinem Leben und fein Leben von feiner Phis lofophie.

Theurer, barf ich ganz aufrichtig, so wie ich es verstehe, mit Ihnen reden, wie ich so eben von Jacobi redete und auch mit ihm reden werde? — Sie haben vom Anfange Ihrer philosophischen Schriftstellerei an eine practische Warme im Philosophiren gezeigt, (wie Jacobi sie gegen die Philosophie hat) die Ihnen nicht aus der Rantischen, sondern aus Ihrer vorherigen Philosophie kam, welche vielmehr Sie zur Kantischen, von der Sie sich einen bestern practischen Essect versprachen, geleitet hat. Sie haben immer die Hossnung gehegt und hegen sie noch, die Menschen durch Philosophie zu bestern und zu bekehren, sie über ihre Psichten in diesem Leben und über ihre Hossnungen in jenem zu belehren. Es wird Ihnen klar, daß dies durch den wissenschafts lichen Idealismus eben so wenig als durch die vorherigen Systeme möglich ist, ja daß dieser die Verwirrung und das

Scandal aufe Sochste zu treiben broht; und barum — fo scheint es mir — suchen Sie biefen in ber Mitte liegenden Standpunct.

Ich hingegen glaube, einer ber befondern Borguge bes wissenschaftlichen Ibealismus liege barin, daß er sich selbst wohl kennt und auf jenen erhabnen Zweck demuthig Bergicht thut. Nur was aus dem Leben kommt, vermag das Leben zu bilden; aber der Ibealismus ist das wahre Gegentheil des Lebens. Sein eigentlicher Zweck ist Wissen, um des Wissens willen, sein practischer Nugen ist nur mittelbar, padagogisch im weitesten Sinne des Worts.

Philosophie auf Dentart und Gefinnung bezogen mir abfolut nichts. Die Frage, ob die Philosophie, als fol: de, atheistisch fen ober nicht, verftebe ich nicht und fie ift mir mit ber : ob ein Triangel roth ober grun, fuß ober bitter fen, vollig gleichgeltend. Ich tann in ber Befcutbigung bes Atheismus fur ein nur wirklich philosophisches Syftem, wos fur ich bas meinige halte, feinen Ginn finden, als ben: fie begrunde eine Dabagogit (Religionslehre), die atheistifch fep, fie fuhre ju einer atheistifchen Denfart. Bie es fic damit in Absicht meines Guftems verhalte, das durften wohl vor der Sand noch außerft wenige Perfonen angeben tonnen. Es ift ein Berftog, worüber man, fo Gott will, nach einigen Jahren lacheln wird, bag man fcon jest meine Philosophie in diefer Rudficht hat beurtheilen wollen und daß es - totale Unphilosophen wollten. Es ift ein Schickfal, das benn ohne Zweifel feine heilfamen Folgen haben wird, daß diese Sache gang gegen meine Reigung und Plan icon jest jur Oprache gefommen. Ein Schidfal, fage ich. 3d wollte den Auffat Forberge nicht aufnehmen und widerrieth ihm als Freund beffen Befanntmachung. Forberg ließ fich nicht rathen. 2118 Berausgeber und infofern Cenfor die Aufnahme pro auctoritate ju verweigern ift gegen meine Grundfage, die fo feft find, bag, ohngeachtet biefes Musgangs ber Sache, ich boch abnlichen Auffaben bie Mufnahme nie verweigern murbe.

Ich wollte ben Auffat mit Noten unter Forberge Texte verfeben. Forberg verbat fich dies und in diefem einzigen Stude war ich vielleicht nicht vorsichtig genug. Ich faßte, was ich in ben Noten fagen wollte, in einen eignen Auffat jufammen und biefer Auffat hatte diefen Erfolg.

Ich habe namlich meine Stelle — wie foll ich fagen? — verloren oder aufgegeben. Man hat sich dabei auf eine unbegreisliche Beise betragen, welche zu erzählen hier zu weits läuftig seyn wurde zo). In furzem wird die Geschichte dem ganzen Publicum belegt seyn. Mir thut es weh, daß ich nicht sagen fann, ich habe ganz Necht und jene ganz Unrecht. Gegen sie freilich habe ich volles Necht, aber nicht vor mir selbst. Ich hatte mich nicht mit ihnen auf ihrem Felde eins lassen sollen, und barum geschieht mir ganz Necht daran, daß sie mich überlistet haben.

Bedoch - foviel zu Ihrer Beruhigung - als Atheift werde ich nicht vertrieben.

3d habe Actenftude ju fammeln und ju ordnen, ich habe meine hauslichen Angelegenheiten in Ordnung ju bringen,

<sup>16)</sup> Das icabliche Hebermag bes feften Berus bens auf fich felbft, beffen Bermeidung Sichte in feinem vierten Schreiben an Reinhold als feinen Borfat ausgefprochen, führte allein den Berluft feiner Professur in Jena unmittelbar berbei, und ließ ibn jest die Beife des Berfahrens gegen ibn fo gang bertennen. Cobald namlich ; Sichte erfahren, bag den Berausgebern bes philosophischen Journals wegen Unbehutfamteit in Ausdruden, die ihnen die Beschuldigung des Atheismus jugezogen, von den Durchlauchtigften Erhaltern der Univerfitat Jena eine migbilligende Bemerfung murde guerfannt werden, gab er an ein Mitglied bes Beimarichen Minifteriums die Erflarung ab, er werde fur den Fall, daß ein foldes Refcript wirtlich erfolgen folle, um feine Dimiffion anhalten, weil ibm die Ehre verbiete, Regierungen langer unterworfen au bleiben, die ibn deffelben werth geachtet, und er werde fodann den Bermeis, die Abgabe der Dimiffion und diefe Erflarung der all. Publicitat übergeben. Dierauf wurde ihm nebft dem gemeinsten icon rescribirten Berweise die Entlaffung ertheilt, und gwar lete tere bloß feinem eignen Berlangen gemaß.

ich habe ein Afpl ju fuchen, in welchem ich einige Zeit ganz unbefannt, ficher vor litterarischen und politischen Neuigkeisten, vor denen ich einen unüberwindlichen todtlichen Efel has be, und gedeckt vor den Bannstrasen der Priester und den Steinigungen der Gläubigen, eine Muße geniesen konne, die fur meine Selbstbildung nicht verloren fenn soll.

Ich werde jedoch mahrscheinlich noch fo lange hier auss halten muffen, daß ich von Ihnen noch einen Brief erhalten und Ihnen guruckschreiben konne. Wegen der Ferienzeit bitte ich Sie unbeforgt zu fenn. Ich habe nun Ferien auf immer.

Ich habe nichts bagegen, daß Ihr Schreiben an mich bis S. 19 abgedruckt werde. Lavater hat auch an mich geschrieben. Jenes gemeinschaftliche Migverständniß über die wahre Bedeutung der Philosophie abgerechnet, hat er auch noch einen Autoritätsglauben an Jesus, Paulus, u. f. f. noch eigentlicher, an seine Züricher Bibeldolmetschung, der mir es unmöglich macht, seine Begriffe zu berichtigen. Ich habe ihm nur kurz geantwortet, daß er mich eben nicht versstände, und ihm eine ausführlichere Antwort versprochen, welche ich ihm nunmehr wohl, bei meinem Etel gegen diese ganze Materie, werde schuldig bleiben muffen.

Gruf, innige Sochachtung und treue Liebe.

M. S. Daß in dem Forbergischen Auffahe der Kantische wahre steptische Atheismus durchsehe, muß allerdings dem Kenner gestanden werden, und darauf zielte eben mein Ausdruck in der Vorrede: Forberg sey meiner Ueberzeugung nicht sowohl entgegen, als daß er sie nicht erreiche. In meisner gerichtlichen Verantwortungsschrift habe ich mich über die schlimmste Stelle Forbergs erklärt, so deutlich, als ich es konnte, ohne Forbergen, gegen den ohnedies Alles sich richtet und welchem man alle Schuld beimessen möchte, bürgergerlich zu schaben. — Erklären Sie sich doch darüber. Daß das Kantische, als ob" ganz gegen mein System ist, ist wahr und klar.

Bas ich oben über Ihre gegenwartige philosophische

Tendenz gesage, ift nicht sowohl so zu verstehen, als ob bas, was mir nicht ganz gegründet scheint, schon jest sich klar aus berürchtung, daß es Sie in Zukunft auf Abwege Whren möchte. Bielleicht verstehe ich Sie auch nicht recht, und Sie sind mit der Beilage, die meine ganze Ueberzeugung über diesen Punct enthält, einverstandener, als ich geglaubt habe.

9.

Jena, d. 3. Mai 1799.

Ich habe, mein verehrtester Freund, Ihre Schrift: Ueber die Paradorien ic., vorgestern erhalten, und habe, bei meiner innigen Freude über dieselbe, mich zugleich gar sehr geschämt über die Barnungen, Erinnerungen, Belehrungen, bie ich Ihnen in meinem letzten Briefe und der Beislage ertheilt, nachdem ich sehe, daß Sie derselben gar nicht bedürfen. Ich brauche, nach jener Beilage, nun nicht zu sagen, daß beinahe Alles, was Sie schreiben, mir aus der Seele geschrieben ist. Ich eile, Ihnen dies zu melben und Ihnen meinen vorigen Brief herzlich abzubitten, noch ehe ich in Ihrer Antwort die verdiente Zurechtweisung dafür erhalte.

Ich wurde in Ihrem Schreiben besonders durch das S. 3 Besindliche, "von einem Gebrauche, ben unser Wille von unserm Philosophiren zu machen habe," und durch das diesen Borten Borhergehende und Nachfolgende irre an Ihren. Es gibt, meiner Meinung nach, unmittelbar keinen solchen Gebrauch. Auch hatte ich den Ausbruck, Standpunct" unrichtig genommen. Sie reden, wie ich jest einsehe, weder von einem wissenschaftlichen Standpuncte, noch von einem fürs Leben, sondern gerade von derselben Betrachtung, deren ich in meiner Antwort erwähne und die ich in der Veilage angestellt habe; in welcher Philosophie und Leben geschieden und verglichen wird.

Auch ift mir jest flarer, was Sie durch einen gefunben Begriff verfteben, ein Ausbruck, mit welchem ich Sie — ich will es nur gestehen — über Popularphilosophie ein wenig in Berdacht hatte. Ich wurde ihn nennen einen solchen, wie er zufolge bes ursprünglichen Bernunftspstems seyn soll. Gefunden werden dergleichen Begriffe burch die Speculation, aber sie werden durch sie nicht lebendig und thatig. Das thut nur grundliche Berbesserung des Willens, die nicht die Frucht der Philosophie ist, sondern aus dem Lesben selbst hervorgehen muß.

Ueber die Sache felbst sind wir sonach gang einig. Rur suchen wir nach unfrer besondern Individualitat — Sie mehr den Zusammenhang der Speculation und des Lebens, ich mehr ihre Entgegengesetheit hervorzuheben, indem Sie mehr darauf hinausgehen, die, welche draußen sind, zu gewinnen, ich mehr darauf, sie abzuschrecken, damit sie sich nicht in Beschäfte mischen, welche sie nichts angehen. Sie werden nicht alle gewinnen, und nun wird es mein Beschäft, gegen die nicht Gewonnenen unfre Wissenschaft zu schüßen.

Bas Gie abermale über meinen Ton - benn boch auch in einem etwas ftarten Tone - fagen, faffe ich jest beffer, als je, nachdem durch die Beranderung in meiner auffern Lage und burch ben mahrhaften Etel an ber fogenannten ges lehrten Belt, ber in Diefem Streite bei mir entftanden ift, eine beträchtliche Menberung in meiner Denfart porgegangen. Bas Gie mir eigentlich anmuthen, ift dies : theile, Diefes getehrte Publicum fo tindifch, unverftandig und langfam begreifend vorauszufegen, als ich mir es nur irgend gu benten vermag, theils, in einem mir angeworfenen Processe nicht Partei, fondern falter, fogar gunftiger Richter gu fenn, ber ber Sache bes Gegnere noch nachhilft und Bortheile geltenb macht, beren er felbft fich begeben. 3ch habe nach aufrichtis ger Gelbstprufung gefunden, daß ich bis jest zu diefer Rolle su befdeiben war. Durch fein Betragen in dem gegenwartis gen Streite aber fpricht mich bas Dublicum von aller Befcheis benheit los, und nun werbe ich mich ficher beffern. erhort, bag biefe Menfchen, Die nicht bie entferntefte Ahnung haben, was Speculation fen, von meiner Deduction bes Glaubens an Gott Notiz nehmen und mir zur Genesung ihs ren Catechismus eingeben wollen? O tribus Anticyris insanabilia capita!

Menn man g. B. G. 10 - 26 Ihrer Odrift liefet, fo wird freilich bas Dichtverfteben und bie Berhaftheit ber neueften Philosophie hochft begreiflich und über die nothwenbige Folge tann man nun freilich nicht weiter gurnen. mochte man nicht innerlich ergrimmen und aus der Saut fah: ren über ben Grund? Ift auch dies begreiflich und gu ents fculbigen, bag biefe Menfchen fich nicht ichamen und gras men ju fenn, und fenn und bleiben wollen, mas fie find? Lieber, Die Freiheit, Die ich lehre, muthe ich jugleich an und febe fie bei jedem voraus und es gibt bei mir feine Berblendung ohne Ochuld. Ich fuhle, trot meines obigen Berfprechens, mich ju beffern, wird es mir doch Dube toften, falt und ruhig mein Gefchlecht ju betrachten, ale ob es nicht frei, fondern eine Rafonnirmafdine mare, Die man nur riche tig ftellen mußte. 3ch febe fein Mittel, mich mit ihm gu vertragen, ale bies, es einige Zeit ju verlaffen.

Ich werbe Ihnen nachstens in einem langen Sends schreiben bie Geschichte meiner Dienstentlaffung überschieden, nebst ben bedeutendsten Actenstücken. Meine Absicht ift, daß Sie dieses Schreiben zum Drucke befördern, wenn Sie eine solche öffentliche Relation fur nothig und gut halten, worüber ich Sie ganz und unbedingt zum Nichter mache. Eben so können Sie Ihren Namen, als Herausgeber, nennen ober nicht; gleichfalls, wie Sie fur das Beste halten.

Sie find mein einziger Freund. Bleiben Gie es.

10.

Jena, d. 22. Mai 1799.

So lag une benn, Lieber, biefe befchwerliche tertiam pluralis unter une abthun. Unfere Ropfe find einig, unfere Gergen werden immer einiger jufammenfliegen. Billig resten Bruder einander auch an wie Bruder.

Meine Frau hat sich die Gelegenheit, ba fie meinen letten Brief an Dich zu couvertiren hatte, genommen, um das Bedrangnis ihres Gerzens in das Deinige auszuschütten. Sie sagte mir dies erst den Tag darauf, da der Brief abges gangen war, und ich wurde ihr diesen Schritt taum haben verzeihen konnen, wenn es an einen andern Sterblichen geswesen ware, außer an Dich, der Du dieses schone Zutrauen einer kunstlosen Seele durch Dein Antwortschreiben geehrt haft.

Um querft auf diefen Punct einzugeben, muß ich Dir bie gegenwartige Stimmung meines Ropfes und Bergens mit aller Rlarheit, mit ber ich es vermag, barlegen.

Inniger Biderwille gegen bas fogenannte gelehrte Dublicum und fein ganges Wefen - nicht gegen die Menfchen; von biefen bente ich im Gangen fchlecht genug, bandle aber immer, als ob ich wirklich glaubte, bag fie etwas taugten, und fo eben betrogen, gebe ich mich wieder bem erften, ber mich bis jest noch nicht betrogen bat, unbefangen bin und fange an, überzeugt ju merben, daß ich über diefen Dunct unverbefferlich bin. - Ermattung und Etel bestimmten mich ju bem Dir icon mitgetheilten Entichluffe, fur einige Jahre gang ju verfdwinden. 3ch war, meiner bamaligen Unficht ber Sachen nach, fogar überzeugt, bag biefen Entichluß Die Pflicht fodere, indem bei ber gegenwartigen Gahrung ich ohnedies nicht gehort werden und die Gahrung nur arger machen murbe, nach ein Paar Jahren aber, wenn die erfte Befrembung fich gelegt, ich mit befto größerem Dachbrude fprechen murbe.

Gefett, ich schweige gant, schreibe nicht bas Geringste mehr, wird man mich unter dieser Bedingung ruhig lassen? Ich glaube bas nicht; und gesett ich könnte es von den Hoffen, hoffen, wird nicht die Geistlichkeit, wohin ich mich auch wende, den Pobel gegen mich aushehen, mich von ihm steis nigen lassen, und nun — die Regierungen bitten, mich als eiz nen Meuschen, der Unruhen erregt, zu entsernen? Aber darf ich denn schweigen? Nein, das darf ich wahrlich nicht; benn ich habe Grund zu glauben, daß, wenn noch etwas gerettet werden kann des Deutschen Geistes, es durch mein Reden gerettet werden kann und durch mein Stillschweigen die Philosophie ganz und zu fruh zu Grunde gehen wurde. Denen ich nicht zutraue, daß sie mich schweigend werden erisstien lassen, kann ich noch weniger zutrauen, daß sie mich werden geben lassen.

Aber ich werbe sie von ber Unschäblichkeit meiner Lehre überzeugen; sie werden sich ihrer Scheu vor derfelben schämen! — Lieber Reinhold, wie Du mir so gut von diesen Menschen denken tannst! Je klarer ich werde, je unschuldiger ich erscheine, besto schwärzer werden sie und desto größer wird überhaupt mein wahres Vergehen. Ich habe nie ges glaubt, daß sie meinen vorgeblichen Atheismus verfolgen; sie versolgen einen Freidenker, der anfängt, sich verständslich zu machen (Kants Glück war seine Obscurität), und einen verschrienen Democraten; es erschreckt sie, wie ein Gesspenst, die Selbsiständigkeit, die, wie sie dunkel ahnen, meine Philosophie weckt. — Doch warum sage ich Dir das? Wer hat es stärker gesagt, als Du selbst in den Paras dorien?

Hiermit lebe wohl, lieber Theurer. Mochte bas Schief, fal fugen, bag wir uns perfonlich faben, bag wir noch einst jusammen leben, bag wir vereint unfer Leben beschließen konnten! Ich umarme Dich im Geifte.

D. G. Meinen herzlichften Gruß an Jacobi. Er hat mir nichts darüber gefdrieben, ob er fein Ochreiben an mich fur den Druck bestimmt. Bon meiner Seite dies in Unre: gung ju bringen geht nicht, ba daffelbe in mancher Rudficht fo vortheilhaft fur mich ift. Will aber er es drucken laffen, fo gebe ich dazu meine Einwilligung ohne Bedenten, befonders wenn einige grelle Stellen, infonderheit die, wo er meine Philosophie allerdings atheistisch nennt, (was in gewisser Rucfficht mahr und jugugeben ift, aber wohl die wenigften Lefer fo verfteben durften, wie wir es verfteben) weggelaf: fen und etwa mein Fragment, das ich auch an Jacobi als Beilage gefchicft, jedoch mit Beglaffung ber fich auf Deinen, von mir migverftandenen, Brief beziehenden und feit den Paradorien impertinenten Dote auf ber letten Seite, mit hinzugedruckt murbe. Db die Ochrift, in welche jenes Frag: ment gehort, noch ericheinen werbe, ift nicht ausgemacht; erfcheint fie aber, fo wird benn bod, auch biefes Stuck eine andere Geftalt in berfelben erhalten. Gollte ich Jacobi burch mein lettes Urtheil unrecht gethan haben, wie ich freilich bis jest noch nicht glaube, fo wird er mir es verzeihen, wie Du mir mein Unrecht verziehen haft. Ich bin ftets bereit gu widerrufen.

### II.

# Berlin, d. 29. August 1799.

Ich habe, mein verehrtester Freund, Ihre Briefe erst nach meiner Ankunft in Berlin, wohin ich zu Anfange des vorigen Monats abgegangen, erhalten. Einiges Uebelbehas gen dabei, späterhin eine Arbeit, die meine ganze Zeit wegsnahm, haben mich verhindert bis jest, sie zu beantworten; und auch jest antworte ich mehr, als daß ich beantworte.

Lieber, wie hat fich boch Ihre Unficht meiner Sache burch Jacobis Borftellungen fo gang und fo ploglich umgean, bert! Ich finde die lettere fehr unrichtig und ein wenig geshaffig. — Unrichtig; wie konnte mir einfallen, burch meine

Darftellung fcon vorher gegen mich eingenommenen, ungerechten, vorurtheilsvollen Menfchen die Belegenheit ju neuen Berdrehungen abzufchneiben? Das ift es, worüber ich mit Ihnen nicht einig bin und wornber ich nie mit Ihnen einig werden tann, daß wir die Menfchen nie beffern und beteb. ren , burch die triftigften Grunde ihren bofen Billen nie brechen werden und daß es überhaupt feinen ftetigen Uebergang von der Dummheit gur Beisheit und von der Schaltheit jur Rechtlichfeit gibt. Schalfenarren tann man bloß unfchab. lich machen wollen fur Undere, nie aber fie betehren wollen. Ingwischen bedarf es hieruber nicht des weitren Disputs, in. bem meine eigne Unficht ber Sache fich - Gott Lob! - auch vollig umgeandert hat. 3ch wurde fur biefe meine gegenwar: tige Unficht Ihren und Jacobis Beifall eben fo menig erhalten, als fur meine vorige; daher überhebe ich mich, fie barjulegen. Das Refultat bavon ift bies, baf ich es verachte, darüber ein Bort vor dem Publicum ju verlieren, und Gie ersuche, mir - bei Gelegenheit - jene Schriften wieder gurudgufenden. Gie tonnen nach Jena an meine Frau, mel: de dort jurudgeblieben ift, gefendet werden.

Meine Furcht über Unsicherheit war boch nicht fo fehr übertrieben. Man hat mich in Berlin sonderbar genug aufgenommen. Der Ronig war eben abwesend. Seit bessein Burudfunft habe ich die hinreichendste Bersicherung, daß man meinen Aufenthalt hier nicht beunruhigen wird, und badurch erhalte ich zugleich, was ich besonders beabsichtigte, Sichersheit auch in anderen deutschen Landern.

So bantbar ich alfo auch Jacobis Anerbieten empfunden habe, fo tann ich bennoch nicht bavon Gebrauch machen. Ich werde mich vor der hand nirgends fixiren, fondern herumreifen. Mehrere Monate bleibe ich noch hier, um einige Arbeiteu zu endigen.

Sat aber Jacobi Ginfluß bei ber neuen Ch. Df. B. De-

gierung und will er mir bienen, so kann er etwas anderes Großes für mich thun. Berschaffe er mir einen Ruf zu einer philosophischen Profestur nach Seidelberg. Wenn ich auch, des Krieges halber, jest nicht unmittelbar dahin gehen könnte, so wird es doch bald seyn, und dann werde ich sicher hinges hen und nach allen meinen Kräften arbeiten; und Vortheil würde es mir schon jest gewähren, den Ruf auch nur zu has ben und aus meiner precaren Lage herausgerissen zu werden.

Ich wunfche nichts fehnlicher, als Sie zu fehen, nicht gerade, um zu überlegen, was wir mit einander und Sie fur mich thun konnten, (benn ich glaube, wenn wir beibe thun, was wir konnen und follen, und nur sonst nicht auf unrechtem Wege sind, so sindet sich das Miteinanderthun schon von selbst, ohne besondre Verabredung) sondern um durch mundliche Unterredung und noch bester kennen und verstehen und gegenseitig ausgleichen zu lernen. Nach hamburg aber kann ich aus mehrern Grunden nicht kommen. Wie ware es, wenn wir und etwa auf dem halben Wege zwischen Verlin und hamburg ein Nendez vous gaben? Was sagen Sie zu diesem Vorschlage? Ich werde gerade dann die beste Zeit dazu haben, da Sie Ihre Michaelisserien haben werden.

Leben Sie mohl, Theurer, und behalten Sie mich

noch lieb.

### 12.

### Berlin , d. 28. Ceptbr 1799.

Nein, guter, lieber, theurer Reinhold, ich werbe Ihe nen unverrückt feyn, was ich Ihnen geworden. Mein Glaube an Ihre Biederkeit und unerschütterliche Wahrheitsliebe steht fest und die Hochachtung dafür macht einen Theil meines Selbstes aus. Wie hatte Ihre verschiedene Ansicht einer — ich wiederhole es — an sich geringsügigen Begebenheit meine Besinnungen über Sie und gegen Sie andern können?

Fern fen es von mir, Ihnen anzumuthen, bag Sie fenen, was Sie nun einmal nicht find, noch fenn tonnen.

Salten Sie es mit mir auf die gleiche Beife und bulben Sie, bag ich ich felbst fep. Mäßigen Sie mein Feuer; ich von meiner Seite will mir nicht einmal anmaßen, das Iherige anzusachen.

"Meine Unsicht ber bewußten Sache, hofften Sie, follte billiger, heiterer, milber werden." — Wie wissen Sie benn, baß, nachdem fie sich meinem vorigen Briefe nach versandert, sie nicht gerade bies geworden ift? Ich befürchtete nur, Sie und Jacobi wurden sie fur leichtsinnig schelten; barum allein vermied ich's, sie barzulegen.

Wöllig ausgemacht ift und bleibt mir, baß es nur bie Sache bes gelehrten und insbesondre des gelehrte philosophischen Publicum seyn konnte — wo gibt es denn ein solsches Publicum? — zu entscheiden, ob wir durch die Bekannts machung jener Auffähe eine Unbehutsamkeit begangen hatten. Wie können diejenigen, welche von der Sache nichts versteshen, beurtheilen, in welche Ausdrücke sie eingekleidet werden musse? Ich hatte Forbergs Auffah nur als Cenfor zur rücksenden können? Würden Sie oder Jacobi dazu mir gerathen haben? — Der meinige ist, wie Sie selbst richt tig bemerkt haben, eine Widerlegung des Forbergschen. Konnste, durste ich mehr thun? Ich bin sonach noch immer der Meinung, daß ich soweit tadellos und, in Vergleich mit der gewöhnlichen Handelsweise, preiswurdig gehandelt.

Nun hatte ich allerdings fpaterhin mich fügen konnen, u. f. w., wenn ich gewollt hatte. Es mochte dies klug, viels leicht gar weife gewesen fenn. Ich habe nichts dagegen, daß mein Freund mir fage, was ich felbst wohl auch recht gut weiß und einsehe. Aber die Fremden, das Publicum geht diese Sache nicht an; benn wer darf mich benn zwingen, von meinem Rechte nachzulassen?

Ich habe, nach dem Ausbrucke eines Ihrer Corresponstenten, ber fo fehr mein Freund ist, "gepoltert, gepocht, gedroht." Es fev. Ich habe es damals nicht zum ersten Male gethan. \* \* \* \* \* Bare mir's gelungen, so war es ber Muhe schon werth; und ich weiß, daß ich die dadurch

gewonnene Gewalt zu guten Zwecken angewendet hatte. Es gelang nicht. Die Regierungen thaten, was — ich fage es freimuthig — ich an ihrer Stelle — sicherlich auch gethan hatte. Nun gut, wir sind gegenwärtig quitt. Ich habe gepoltert und sie haben mir den Abschied gegeben. Ich beztlage mich nicht über sie, und sie konnen mir weiter auch nichts anhaben. Worüber soll ich mich nun noch vor den Richzterstuhl des Publicum stellen? Rläger will ich ja nicht sepn; wer sagt, daß ich klage? Ober soll ich der Beklagte sepn? Wer hat denn das Recht, mich zur Verantwortung zu ziehen? In wessen Rechte habe ich denn einen Eingriff gethan?

Bu bereuen habe ich nur meinen zweiten Brief, und ich bereue innig, daß ich mir ihn — habe abqualen laffen. So verfalle ich — ber, wie Sie mir melden, für so stolz, für so unbeugsam beschrieben wird — gerade durch meine Sutmuthigkeit und kindliche Unbesangenheit, welche abzules gen ich mir so oft verspreche und in welche ich immer wieset gerathe, in die Hande von Rathgebern, die mir nie rathen sollten.

Mur im Streite kann bie Wahrheit gebeihen. Es fte, ben noch gang andere Kriege bevor über dieselbe, als wir bis jest erlebt haben. Ich zwar für meine eigne Person werbe von nun an einige Zeit Frieden halten, wenn man mich nämlich nicht bei ben Saaren in den Streit zieht. Ich lese, seitdem ich in Berlin bin, fast keine gelehrten Zeitungen.

— Sie haben boch einen Sohn ober mehrere? Der Simmel erhalte mir den meinigen! Ich will ihm eine folche Erziehung zu geben suchen, daß ich, wenn er mundig da fteht, unter feine litterarische Vormundschaft mich begeben konne, damit ich nicht meine Laufbahn unwurdig beschließe und mein Alter, wenn ich alt werden soll, entehre 27).

<sup>17)</sup> Diefe Meußerung bezieht fich auf des funf und fiebzigjahrigen Kante Erklarung im Intelligenablatte der M. L. 2., 1799,

Leben Sie wohl, Theurer, und feyn Sie ber hochache tungevollften Liebe verfichert von ic.

13.

Jena, d. 8. Janner 1800.

Ich habe Ihren letten Brief, lieber Reinhold, bis jest beswegen nicht beantwortet, weil ich ihn nicht beantworten konnte, wie ich follte, durch ein Urtheil über Bonterwets Apodictif und Barbilis Logif. Dies kann ich auch heute noch nicht.

Bas mich aber bewegt, dennoch zu fchreiben, ift eine Nachricht, die ich hore: Sie hatten in Kiel Verdruß gehabt; "Ihr Club — fo wurde mir die Sache vorgetragen — Ihr

No. 109, welche er auf die feierliche, im Ramen des Publicums an ihn ergangene Auffoderung des Recenfenten von Bubles Ents wurf der Transscendentalphilosophie in No. 8 der Erlangischen Litteraturgeitung 1799, gethan: "er halte Fichtes Wiffenfchaftslebre für ein ganglich unhaltbares Guftem ic." Befonders franfend fur Ficte war, mas Rant gegen das Ende der Erflarung be= merft : "Ein italianifches Sprichwort fagt - Gott bewahre une nur vor unfren Freunden, vor unfren Feinden wollen wir uns wohl felbft in Acht nehmen. - Es gibt namlich gutmuthige, gegen und mobigefinnte, aber dabei in der Bahl der Mittel, unfre Abfichten au begunftigen, fich vertehrt benehmende (tolpifche), aber auch bieweilen betrugerifche, binterliftige, auf unfer Berderben finnende und dabei doch die Sprache des Bohlwollens führende fogenannte Freunde, vor benen und ihren ausgelegten Schlingen man nicht genug auf feiner but feyn fann." Und allerdinge nur dem hohen Alter Rante verzeihlich ift der hinzugefügte Schluß: "Aber deffenungeachtet muß die critifche Philosophie fich durch ihre unaufhaltbare Tendens sur Befriedigung der Bernunft in theores tifder fowohl ale moralifd practifder Abfict überzeugt fühlen, daß ihr fein Bechfel der Meinungen, feine Rachbefferungen oder ein anders geformtes Lehrgebaude bevorftebe, fondern bas Suftem der Eritif auf einer vollig geficherten Grundlage rubend, auf immer befestigt und auch fur alle funftigen Zeitalter gu den bochften Bweden der Menfcheit unentbehrlich fey."

Club fen gefprengt" - bei Gelegenheit der Thiefifchen 26:

fegung wegen Beteroborie.

Nicht Neugier, lobenswurdig ober nicht lobenswurdig — ich bekummere mich feit langem fast gar nicht um fremde Ansgelegenheiten, indem man doch nichts als Herzzerschneidendes hört — sondern die wärmste Theilnahme an Ihren, mir nicht fremden, Angelegenheiten, die um so natürlicher ist, je frischer das Andenken Ihrer Theilnahme an den meinigen, bewegt mich, Sie zu fragen: Was ist an der Sache? Kann Ihnen ein innigst ergebner Freund durch Rath oder That nutstich werden?

Ich bin bis zu Ende diefes Monats allhier, wo ich feit Unfang des Decembers mich aufhalte. Dann dente ich mit

meiner Familie nach Berlin gurudgugehen.

I lefe Ante.

Jacobis Borrede jum überflussigen Taschenbuche hat mich mehr gefreut, als sein vermehrtes Schreiben. Db und wann ich eine Antwort erscheinen lassen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe daher das Schreiben bis jest auch nur vorläusig durchgegangen und durchgedacht, d. i. noch nicht so, wie der es muß, der es beantworten will.

Soviel scheint mir aber schon jest flar:

- 1) Daß Jacobi meine Philosophie nur gur Salfte tennt: ben practischen Theil derfelben namlich gar nicht. Dies ervregt um so mehr meine Berwunderung, da ich weiß, daß er meine Sittenlehre fleißig studirt hat. Ich hoffe, recht bald Ihnen und ihm meine Bestimmung des Menschen zuzuschischen, durch deren drittes Buch ich fur jeden unbefangenen Denter, mithin fur Jacobi sicher, nun endlich diesen Theil meiner Philosophie in ein unvertennbares Licht gesetzt zu has ben glaube.
- 2) Daß er fich arger Berbrehungen, obwohl er fie nich erfunden, bennoch theilhaftig macht. Ich hatte feinen lebens digen und fraftigen Gott, mein Gott fep burch und burch

Begriff. — So etwas wundert mich nicht von Seusingern 28), wohl aber von Jacobi. Daß moralische Weltordnung nicht nothwendig ordo ordinatus (wie alle meine Accenfenten und Gegner, mit dem schon gefaßten Vorsaße, mich jum Atheissten zu erklären, mich verstanden haben), sondern auch wohl ordo ordinans senn könnte, zu vermuthen, war vom Erkläster des Spinoza zu erwarten; und daß sie es seyn mußte, mußte der Zusammenhang und einige Vekanntschaft mit meisnem Systeme lehren.

3) Daß ihm einige bes tiefften Denfers unfrer Beit, (bies ift er mir gewefen, weit uber Rant, feit ich ihn gang tenne, und dies wird er mir ftets bleiben) nicht murdige Meuferun. gen entgangen. 3. B. bas Befteben auf einer Perfonlich. feit Gottes war mir ichon in feinem Idealismus und Realis. mus auffallend; und nunmehr wieder? Bas mir Derfonlichteit beife, habe ich in meinem Naturrechte auseinandergefest; vielleicht benet Jacobi etwas anderes Bestimmtes bei Diefem Borte, aber mas, mit dem gewöhnlichen Gebrauche beffelben nur die entferntefte Unalogie Sabenbes, bas nicht bem Gedanken des Unendlichen geradezu miderfprache? wußtfepn Gottes mochte noch hingehen. Wir muffen einen Bufammenhang bes Gottlichen mit unferm Wiffen annehmen, ben wir nicht füglich anders, benn als ein Biffen ber Das terie nach benten tonnen, nur nicht ber Form unfere biscurfiven Bewußtfenns nach. Dur bas lettere laugnete ich und werbe es laugnen, fo lange ich meiner Bernunft machtig bin.

Meine Theorie ftreite mit den Zeugerungen des naturlichen Berftandes? Sage mir doch Jacobi, wo denn auch nur eine Uhnung einer Reprafentation des naturlichen Berftandes über diefen Gegenstand anzutreffen fey? Ich finde überall nur den durch irgend eine Theologie verkunftelten Ber-

<sup>18)</sup> Eine der ftarffen Erklarungen gegen Fichte, die auf Berantaffung der bekannten Antlage von seinen Widersachern erschienen, ift die von J. H. S. heusinger über Fichtes idealiftifchatheistisches System, Gotha, 1799.

ftand. Bas ber naturliche Berftand barüber fage, wird fich erft ergeben, nachdem man ihn frei gemacht.

Jacobi scheint in seinem Eifer mich oft fur Mendelssohn oder seines Gleichen anzusehen, die eine Religion in die Menschen hineinrasonniren wollen. If ihm noch nicht bekannt, daß ich die Werke der Nicolaiten hasse, wie er, und arger? Dies kann auch wohl nur die Behauptung in der Borrede, "ich habe einen einzig möglichen Theismus aufstellen wollen," bedeuten, wenn — sie nicht etwas Schlimmeres bedeutet. Nämlich

4) ich fange an, Jacobi in Berbacht eines fehr fchablichen Brrthums ju giehen. Ich lege über biefen Berbacht meine Gebanten flor bar.

Meine Philosophie hat ihr Wefen fo gut im Richtwif. fen ale bie Jacobifche. Dun hat er mich im Berbacht, bag ich in diefem Dichtwiffen felig fenn wolle, und ba hat er in ber That ben Dagel auf den Ropf getroffen. will benn Er mit feinem Dichtwiffen anfangen. Etwa in die leere Stelle nach Bergensluft - wir andern nennen's Fragen und Chimaren - hineinpftangen nach feiner Individualitat - und - wenn's gnabig abgeht - jedem Undern erlauben, auch, mas er will, in fie ju feben - auch nach feiner Indi: vidualitat? - Dies ift nun feinesweges meine Rechnung. Ich meine, daß von dem Ginen aus, was wir wirflich miffen - unfrer Pflicht burch gemeinsame Bernunftgefebe, nach unten - ber Sinnenwelt - und nach oben - ber überfinn. lichen, genau bestimmt fen, was wir weiter fegen tonnen; und daß da allerdings Reiner den Undern nothigen tonne, Dies su feben (indem der Untrieb aus ihm felbft tommen muß), aber wenn er es gegen die Bernunftgefege und über fie binaus fest, ihm fagen tonne: Du bift ein Odmarmer; ohne baf ber Undere erwiedern durfe; - daß er, mit Jacobi ju reden: ihm "ben Sparren ju viel" getroft an den Ropf werfen ton: ne, ohne daß der Undere "den Sparren ju menig" jurud' werfen durfe. - Benn bies mein einzig möglicher Theis:

mus ift, fo gestehe ich Mles ein, aber teinesweges als eine Schuld.

Doch mehr. Jacobi fagt, bag er über ben Begriff von Rreiheit u. f. w. mit mir ichwerlich eine werden werde. und erflart fich in der Beilage fo, als ob er mich im Berdachte batte, ein heimlicher Ablaugner ber Freiheit gu fenn. In Sinficht des Letteren bat es nun mit mir wohl teine Gefahr. Dein Suftem ift vom Unfange bis ju Ende nur eine Unalpfe des Begriffs der Freiheit und es tann in ihm Diefem nicht wis berfprochen werden, indem gar tein anderes Ingrediens bin-Aber ich fürchte aus diefer und allen Meuferungen , die ich bei Jacobi noch je über Freiheit gefunden , baß Er felbit es fen, ber die eigentliche perfonliche Freiheit bes endlichen Befens laugnet, um alle Thatigteit in Diefem auf ben Unendlichen, ale ben letten Grund berfelben, ju uber: tragen (wie ich auch in Ihrem gebruckten Schreiben an mich die dahin wenigstens ju beutende Meußerung finde: Gott fen der Grund der Freiheit). Sit diefe Bermuthung Bahrheit. wie fie denn auch durch das Jacobifche Ausgehen vom Genn, jest vom Wahren, im Gegenfas der Mahrheit, bestartt wird - fo babe ich bis ju diefer Borausfegung Jacobi mifverftanben, tann erft nun mir alle feine fonderbar gefchienenen Meus Berungen ertiaren und feinen Feuereifer gegen mein Spftem; aber fo beredt er ift, feinen Abfcheu negen bas meinige aus judruden, fo fehlt es mir bod folechterbings am Ausbrucke fur meinen Abicheu gegen bas feinige. Bu übergeugen ift ein Golder nicht, gleichfalls nach Jacobis Geftandniß; benn das Bewußtfenn der perfonlichen Freiheit tann man nur in fich felbft finden und die Realitat beffelben nur glauben. peinigen ift er, wie jeder Dogmatiter; benn ohne Boraus, fegung ber Freiheit ift bas Bewuftfenn fogar nicht begreif-Ein folches Guftem ift Spinogism, Myfticism, wenn es etwa die Bibel als Gotteswort annimmt, Lavates rianism; (mit bem lettern habe ich in Diefen Tagen mich wie: ber genau befannt gemacht und es, unter feinen Borausfebungen, confequent, aber - abicheulich gefunden,

fo ift aller Myfticism. Ift Jacobi ein Solcher, fo ift nur ubel, bag er es nicht gerade herausfagt.

Doch genug fur einen vorläufigen Bericht, in bem ich mich nun fo hingeben ließ.

Bon Boutermet tann ich boch, feinen Recensionen in ben Gottingifden Ungeigen nach , nichts erwarten. noch nicht begriffen hat, bag unfer Biffen immer nur auf bas Biffen felbft geht - wer es noch immer vergißt, wenn er etwas benft, bag er es eben benft, jest noch einen Reas lismus von ber Ertenntniß aus begrunden will , und nicht einsteht, daß alle Realitat nur durch - Reigung will ich fagen, um furg gu fenn, - entfteht, wie dies Bouterwet alles nicht einfieht, ber wird es wohl nie einfehen. feine Begier, ichlechterdings Muffehen ju machen. (G. Gotz. ting. Ung. St. 199. J. 1799.) In eine folche Geele fommt Die Beisheit wohl fcwerlich. Ueberhaupt halte ich mich fur vollig lodgesprochen, eine bogmatifche Schrift ju lefen, weil ich fehr wohl zu miffen glaube, was fie vorbringen tonne, und bag es Dichte fen. Doch werde ich bie Apodictit 36. nen au Liebe lefen.

Ich merke, daß wir im Jache ber Speculation noch zus wiel mit einander auszugleichen haben durften, als daß wir in dem der schönen Biffenschaften streiten sollten, in welchem allem Ansehen nach unfre Urtheile sehr verschieden seyn mogen. Daß der Agathon ein Zeitalter fand, fur welches er zu fruh tam, und Lessung sich bewogen fand, dies dem Zeitsalter berb aufzurucken, beweist nicht, daß der Verfasser des selben ein classischen Schriftseller fur alle Zeiten und Wölker seh und bei ihm die schöne Litteratur stehen bleiben muffe, und bieses allein war es boch, was ich laugnete.

Da boch gewiß nicht Rant, fondern Gott weiß wer bie Kantifche Erklarung in die Samburger Zeitungen ruden laffen, fo fann auch ich es nicht fenn, ber bie meinige einrus den laft. Bat ber, der das Erste that, ein billiger Mann ohne Nebenabsichten, so wird er ja auch das Lettere thun, da er meine Erklarung eben da finden wird, wo er die Kantische fand 10). Ich habe mehr zu thun, als mit dem Nedacteur der Hamburger Zeitung zu streiten, sonst hatte ich es auch eher thun muffen gegen die Lugen, die man dort aufgenommen, und gegen die Sinngedichte von den Thoren, die in unsern Tagen laut sagen, daß kein Gott sey. Den ober die Versasser ber lettern wird vielleicht unser Freund Jacobi kennen und sie zu toleranten Gesinnungen gegen mich stimmen können.

Ich habe mich gehen laffen im Schreiben und bin viels leicht burch die Erinnerung an fo manches Unangenehme uns vermerkt felbst unangenehm im Tone geworden.

<sup>19) 3</sup>m Intelligengb. d. A. L. 3. 1799, No. 122, in der Form eines Schreibens an Schelling, welches Diefer mit Richtes Einwilligung publicirt. Gie ift in febr angemeffenen und treffen. ben . Diesmal feinesweges au icharfen , Ausbruden abgefaft und folieft mit den fur alle Gelbftdenfer bebergigungewerthen Borten: "Es ift in der Regel, daß, indeß die Bertheidiger der Borfantifden Metaphyfit noch nicht aufgehort haben, Ranten gu fa= gen , er gebe fich mit fruchtlofen Spigfindigfeiten ab , Rant baffelbe und fagt; in der Regel, daß mabrend jene gegen Rant perfichern, ihre Metaphyfit ftebe noch unbeschadigt, unverbefferlich und unveranderlich fur ewige Beiten ba, Rant baffelbe von der feinigen gegen und verfichert. Wer weiß, wo jest ichon ber junge feurige Ropf grbeitet, der über die Principien der Biffenfchaftslebre hinauszugehn und biefer Unrichtigfeiten und Unvollftanbig. feit nachaumeifen versuchen wird. Berleibe uns bann ber Simmel Die Gnade, daß wir nicht bei der Berficherung, dies feven fruchtlofe Spiffindigfeiten und wir murden uns darauf ficherlich nicht einlaffen, fteben bleiben, fondern daß einer von und oder wenn Dies uns felbit nicht mehr jugumuthen fenn follte, ftatt unfrer ein in unfrer Schule Gebildeter da ftebe, ber entweder die Richtigfeit Diefer neuen Entdedungen wirklich beweife, ober wenn er bies nicht fann, fie in unfrem Namen bantbar annehme!"

Sch tehre gurud ju bem, wovon ich ausging, ju meisner Bitte um balbige Nachrichten von Ihnen (fepen es auch nur ein Paar Zeilen) und jur Versicherung meiner warmsten innigsten Theilnahme. Ewig der Ihrige.

14.

Jena , d. 18. Febr. 1800.

Und bennoch, geliebter Freund, muß ich, ehe noch von Barbilis Buch die Rede fenn kann (ich habe es in ben hiestigen Buchlaben nicht gefunden und nun von Leipzig verschreisben laffen), in einer andern Sache Ihren Rath und Beistand erbitten.

Schelling hatte mir schon langst die Idee von einer Bereinigung der besser (d. i. grundlich) gesinnten Gelehrten zu einem gemeinschaftlichen Wirken angegeben und diese Idee war dann naher zu einem critischen Institute bestimmt worden. Ich habe bei meiner gegenwärtigen Unwesenheit zu Iena den Plan eines solchen Werks — einer pragmatischen Zeitgeschichte der Litteratur und Kunst — ausgearbeitet und mit meinen Freunden mundlich debattirt. Es sehst nur an der Ausführbarkeit, indem wir eines Personale von etlichen und dreißig Gelehrten dazu bedürsten, die mit seltnem Fleiße und mit Verläugnung ihrer personlichen Eitelkeit, vielleicht auchihres pecuniären Interesse, sich der Sache widmeten. Die Ausführung ist jedoch nicht ausgegeben, nur aufgeschoben.

Ich aber bin indessen, auch durch außere Beranlassungen mit, auf einen Plan gekommen, der jenem Hauptplane zur Borbereitung dienen konnte, den, ein Revisioneblatt der vorshandenen critischen Blatter zu sammeln und herauszugeben. Ich denke mir diesufo: Benn man nun einmal in diesem Felde nicht nach einem festen Plane (wie est in jenem ersten Entwurfe der Fall sehn wurde), sondern gleichsam nur auf gut Gluck wirten kann, so ist jeht nicht mehr der Zeitpunct, da durch Recensionen der Bucher jener hohe Einfluß, den zu. B. die Litteratur. Briefe, die Allgemeine Deutsche Bi:

bliothet, die Allgemeine Litteraturgeitung gehabt, behauptet Das große Bolt lieft die Bucher gar nicht, werden tonnte. bie Recensionen find fein Buch. Bier alfo muß man die Ga. che angreifen; bas Beitalter fteht nicht mehr bei ber erften, fondern bei ber zweiten Poteng. - Dazu tommt die Menge der recensirenden Blatter und ihre baher und aus andern Brunden entftebende, immer gunehmende Erbarmlichfeit. Rein Deifter in Biffenichaft oder Runft mag mehr recenfiren, fondern nur Oduler oder jurudagebliebene Stumper. feltene Musnahme von ber Regel ift's, bag ein Deifter fich entschließe, ein mertwurdiges, in der Befahr, nicht bemertt ju werden, fich befindendes, Product anzuzeigen; wie Gie meine B. L., oder Muller Boltmanns Ochriften.) Ueber die Popularitat eines folden Unternehmens, über feine mercantilifde Leichtigfeit, fowie uber ben fich von felbft ergebens den Bufluß an Beitragen, fage ich nichte, indem diefe Geite fich von felbft barbietet.

Eben so versteht sich von selbst, daß die Debatten nicht in ein bloßes Bezant mit schlechten Recensenten und in ein Corrisgiren ihrer Exercitien ausarten, sondern von allgemeinen Sagen ausgehen, zu allgemeinen hingehen, das Uebel in der Burzzel angreisen und so wahrhaft instructiv und interessant werden muffen. Daß Ste, wenn Sie Theil daran nehmen solleten, daß Schelling, auf den ich nächst Ihnen rechne, nicht anders arbeiten können, ist mir bekannt; dasselbe darf ich mir vielleicht auch von mir selbst versprechen; den andern Mitarzbeitern sagt man es, macht man es vor, und schieft Arbeiten, die nicht in diesem Beiste versertigt sind, zurud.

Die nachste Wirkung hievon wird fenn, daß bas Publicum von feinem aberglaubischen Respecte vor Recensionen jurudtommt, die recensirenden Blatter sich entweder bessern oder zu Grunde gehen mussen und wir indessen Manner tennen lernen und zuarbeiten, welche nach Verlauf einiger Jahre jenen Hauptplan, den ich Ihnen bei Gelegenheit gleichfalls zuschicken werde, mit uns aussuhren konnten. Biebei ift nun Folgendes ju bebenten.

Nach diesem Plane entsteht keine vollständige Ueberzsicht bes erschienenen Neuen in der Litteratur und ein Hauptzzweck, um bessen willen die Meisten critische Blätter halten — zu wissen, was erschienen ist — bleibt unbefriedigt, und sonach wurden unsere Blätter wenig und auf die Länge gar nicht mehr gekauft. Es müßte sonach doch ein directes Anzeige: Institut mit dem Necensions. Institute verknüpft wers den. Da schiene mir nun das Beste die Selbstrecension, d. h. der Werfasser tritt auf, gibt den bestimmtesten Begriff von seinem Werte (der ihm in der Arbeit vorschwebte), legt Nechenschaft ab, wie er die Foderungen der Eritik an sich, sich gedacht habe, kurz, seine Anzeige ist, was jede gute, gründzliche Borrede seyn soll. (Auch bleibt ihm in der That under nommen, diese Anzeige noch überdies als wirkliche Borrede seines Buchs abdrucken zu lassen.)

Die mancherlei moglichen Migbrauche, die bei biefem Bedanten jedem fogleich beifallen, find eben darum, weil fie jedem beifallen, burch die Redaction leichtlich zu verhindern.

Ich trage Ihnen, lieber Reinhold, dies alles flüchtig und vielleicht nicht aufs glücklichste vor, aber ich ersuche Sie, ber Sache ja reiflich nachzudenten und zu glauben, daß auch ich ihr reiflicher nachgedacht und sie von allen Seiten und unter allen Bedingungen schärfer angesehen habe, als es meinem gegenwärtigen Schreiben zu Folge scheinen möchte, damit wir nicht in Gefahr kommen, durch briefliche Erwägung von Bedenklichkeiten, die ich vielleicht selbst schon erwogen und gelöst habe, die Zeit zu verlieren.

Nun bedurfen wir unter andern eines im guten Ges ruche der humanitat, der Sanftheit, Friedensliebe, Borfichstigkeit stehenden Mannes von litterarischer Bedeutung, der dem gelehrten Publicum die paradoren Theile unsers Plans, z. B. den Artitel von den Selbstrecensionen (sogar dieses Wort durfte nicht verlauten) plausibel mache und sich dffents lich an die Spige stelle.

Ich tann Ihnen nicht bergen, bag die \* \* \* wegen

einer unfeligen Berwickelung mit Ochelling (ohne welchen lettern ich nichts thun tann, noch, ba bie erfte Sbee von ibm bertommt, burfte) Untheil an bem Plane haben, tann aber verfprechen, bag biefer Untheil fehr fubaltern werden und daß Gie nie unmittelbar mit ihnen ju thun haben follen, auffer in wiefern Gie felbft es wollen. Dur mit mir follen fie ju communiciren haben. Der altere \* \* \* ift mir felbft wegen feiner arroganten Seichtigfeit, fo wie jebem, ben ich tenne, verhaßt und ich werde mir ihn wohl vom Leibe gu halten wiffen; ber jungere aber - fo parador Ihnen biefes lauten moge - ift ein im innern Grunde braver, unermubet bem Befften nachstrebender Menich, ber auch Bucht annimmt und aus welchem fich, wenn nur feine hartnachige Unreife fchwinden und er ein befferes Ideal mablen wollte, ale feis nen Bruder, den er an innerm Stoffe gehnfach überwiegt wohl noch was machen liefe.

Diese Namen burfte man nun gar nicht wittern. Eben fo murbe bem Publicum, wenn es die Namen Sichte und Schelling zusammen aussprechen horte, unser friegerisches Berdienst einfallen und die ganze Zunft der Stumper sich nicht viel Freunde von unserm Unternehmen versprechen. Beißt es aber Reinhold, allenfalls Reinhold und Fichte, so geht Alles schon eher an und man hofft vielleicht, daß der lettere in guter Gesellschaft sich besserv werde.

Neber dieses alles bedinge ich mir nun vor der hand das strengste Stillschweigen, insbesondre auch gegen die Buch, handler, deren eine Menge, wie auf den Trost Israelis, auf ein ähnliches Unternehmen hoffen, mir und Andern das von gesprochen haben und begierig seyn wurden, einer dem andern diesen Bissen vor dem Munde wegzuhaschen. — Dies sen Theil der Sache werde ich am besten besorgen können, indem auch dies mir wieder nur Theil eines größeren Plans werden wurde.

Ich habe fur Sie und fur die Sache ber Litteratur überhaupt mich über die Aufschluffe Ihres letten Briefs febr gefreut.

In meinem funftigen, wenn ich zugleich Rechenschaft über Barbilis Lecture ablegen werbe, nehme ich Rucficht auf den philosophischen Theil deffelben (Ihres Briefes nämlich).

Leben Sie wohl. Mit inniger Sochachtung und Liebe zc.

15.

Berlin, d. 4. Jul. 1800.

### Berehrter Freund,

Mein Urtheil über Barbilis Logit habe ich angestanben, Ihnen zu schreiben, aus Furcht, Sie zu beleidigen; ich finde, bag nicht antworten noch beleidigender ware und muß mich sonach endlich wohl entschließen.

Sch erhielt gleich nach Abgang meines letten Briefs an Gie ohngefahr in der Mitte des Februar das Bud. durfte nur in der Borrede erbliden, daß der Berfaffer fich wirklich bes gang neuen Runftftude ruhmt, aus ber Logif einen reellen Gegenstand herausgeflaubt ju haben, um ichon a priori ju wiffen, wie ich mit bem Buche baran feyn mur: be. Ich las es jedoch, Ihnen ju Gefallen, einmal, aber nach meiner Urt, b. h. indem ich die Lecture mit meinem fdriftlichen Rafonnement ununterbrochen begleitete. Die guten Binte - nur Binte - über den Gas der Identitat, ale Grundfat alles unfere Dentene, tonnten mir nicht neu fenn; es tann auch Ihnen nicht unbefannt fenn, wo vollig, und ich glaube mit mehr Rlarheit, ausgeführt ift, worauf Barbili beutet. Der Sauptpunct aber bes neuen Syftems, ein Ur-Denten unvermertt und, ehe man die Sand umwendet, in ein Ur : Genn ju verwandeln und die Frage nach einem Bande des Subjectiven und Objectiven ganglich ju ignoriren, ift, feit bem erften Bedanten eines Criticismus in Rante Ropfe, von Grund aus vernichtet und die Biederholung Diefes Berftoges war nur von einem Manne ju befürchten, der, weit entfernt, von der B. L. einen Begriff gu haben, nicht einmal in Rante Schriften fluchtig geblattert gu haben und den Criticismus nur aus Micolais und Berbers Relatio: nen gu tennen icheint.

Ihnen, mein Freund, gilt nicht, was ich über Barbili fage; benn fie nehmen biefen, ben ich fur einen Dogmatifer vom bekannten ontologischen Beweise fur bas Daseyn Gottes uennen mochte, für einen transscendentalen Ibealisten. Wir find sonach in der Erklärung des Schriftstellers nicht einig. Daß ich aber richtig erkläre, davon mußte Sie, sollte ich glauben, Barbilis eigner Auszug, den Sie mir gutigst übersschieft haben, überzeugen.

Ihre Necension 20) bes Buchs habe ich noch nicht gestefen, ohnerachtet ein Freund und Kenner meiner Philosophie, jugleich Kenner bes Barbilischen Buchs, mir fehr miß:

billigend barüber gefchrieben.

Meinen herzlichen Dank an Jacobi fur die gutige Mu, be in Absicht bes Kantischen Inferate, ohnerachtet ich ber erhaltnen Nachricht keine Folgen zu geben gedenke, indem alle Dinge dieser Art mir anfangen fehr unbedeutend zu ersicheinen.

Mit Sochachtung und Freundschaft ber Ihrige.

<sup>20)</sup> A. P. 3. 1800. No. 127, 128, 129.

# III. Jacobi.

I. Pempelfort b. Duffeldorf d. 7. Rovbr. 1789.

Ich tann es, ohne mich zu beunruhigen, teinen Poftstag verschieben, Ihnen, mein verehrtefter herr Profesfor, meinen Dant fur Ihr fehr verbindliches Schreiben und das mit demfelben vertnupfte Geschent ") vorläufig, so gut ich tann, zu bringen.

Sie waren, wenn ich nicht irre, unter meinen Gegnern der Erfte, der mir nicht alles Recht, in Dingen der
speculativen Philosophie mit zu reden, vor der hand absprach,
wozu damals wirklich ein Grad des Muthes gehötte, den ich
auf der Stelle nicht so hoch anschlug, als ich nachher ihn zu
berechnen gelehrt wurde, dennoch aber mit einem Gefühl verehrte, welches des erwähnten Contrastes nicht bedurfte, um
sich in meiner Seele unbeweglich fest zu sehen 2).

<sup>1)</sup> Ein Eremplar von dem 1789 herausgesommenen Verfuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens.

<sup>2)</sup> Diese Aeußerung bezieht sich auf den Schluß des zweisten Briefes über die Kantische Philosophie im D. Mercur. Dort wird von Reinhold, um durch eine merkwürdige Chatsache zu bestätigen den Ausspruch der Bernunfteritit über die bieherige Metaphysik, daß sie widersprechende Resultate nothwendig begünstigen musse, der zwischen Jacobi und Mendelssschn geführte Etreit über die Lehre des Spinoza erwähnt, in welchen dieser den auf Vernunftbeweise gestützten Deismus, jener dagegen, insosern nur auf die Scharfe und Folgerichtigkeit der Demonstration gesehen werde, den scientissichen Atheismus für das bundigste unter den philosophischen Sysemen erklart hatte. "Beide Männer, lauten die von Jacobi so wohl ausgenommenen Worte, haben die Gründe ihrer entgegengesesten Meinungen in

Bor ohngefahr funf Monaten hatte ich einen Brief an Sie angefangen, ber Ihnen bas Bergnugen, womit ich Ihre Schrift über die bisherigen Schicffale ber Rantifchen Philo. fophie gelefen hatte, einigermaßen ausbruden follte. wurde verhindert, ihn ju vollenden, trat gleich barauf eine lange Reife an und habe beut vergeblich nach bem verworfes nen Blatte gefucht, um es Ihnen, ale einen Beweis meiner Musfage, ju fchicken. Bon bem Inhalte erinnere ich mich nur noch biefes, baf ich von ber erften Salfte Ihres Muffabes, als einer meifterhaften Arbeit, fprach und in Abficht ber ameiten 3) Ihnen vorwarf, Gie waren in meinen Schler verfallen und gegen bas Dublicum, bas nur eine Beftie fev. aus Gutherzigfeit, ju vertraulich geworden. Geitbem fab ich Ihrer Reuen Theorie mit Gehnfucht entgegen und werbe alfo gewiff nicht faumen, jest, ba ich jum Befite berfelben auf die angenehmfte Beife gelangt bin, fie gu lefen und burchzuftubiren. Das Refultat ber Gindrucke, welche ich bavon empfange, merbe ich Ihnen mit meiner befannten und wohl erprobten Offenherzigfeit fchreiben. Aber etwas Beit muffen Gie mir laffen; ich bin ein fehr langfamer Arbeiter, und werbe außerdem noch durch Rrantheit und andre Storun.

derfelben Wiffenschaft, in unfrer bieberigen Metaphyfit, gefunden und auf eine Art dargethan, die ihrem allgemein anerkannten Scharffinne und ihrer vieljahrigen Bekanntschaft mit diefer Wif-

fenfchaft bas vollgultigfte Beugnif gibt."

<sup>3)</sup> Wo Reinhold von feinen dem Studium der Eritif der reinen Bernunft vorhergegangenen philosophischen Bestrebungen und Beschäftigungen, von der Geistes = und Gemitthsstimmung, in welcher er an dasselbe ging, von der Anstrengung, die es für ibn ersoderte und von dem Ersolge, den es in ihm hatte, einen offen, herzigen Bericht abstattet. Jacobi hat, den derben Ausdruck für seine Meinung von dem Publicum abgerechnet, wohl in dieser Bemerkung ganz Recht. Wenigstens sind jene Geständnisse Reinholds späterhin von Diesem und Jenem, den entweder eine polemische Gesinnung oder auch eine innere Unsähigseit, solche Eegenstände gehörig zu beurtheiten, ungerecht gegen ihn machte, im Urtheil über ihn zu sonderbaren Verdrehungen benust worden.

gen unfäglich aufgehalten. Gegenwartig plagen mich bie frangofifchen Sandel und machen mir, von Seiten bes Ropfs. vielleicht mehr als ben Frangofen ju fchaffen. Die ungeheure Unmaßung der 1200 Lycurge, eine Constitution erschaffen gu wollen, welche, nach der Definition des Grafen von Dira. beau, eine manière fixe d'être gouverné par la raison ware, hat alle meine Lebensgeifter in Aufruhr gebracht. Gang vortrefflich fagte jungft ein vom Laternen Departement in Infpruch genommener Deputirter: "C'est une si belle chose que la liberté, qu'on veut avoir à la fois la sienne et celle des autres." Dich verlangt unaussprechlich nach dem Ausgange ber Bemuhungen diefer philosophischen Duris Die Lichter ausloschen, fagt Leffings Falt, und, wenn fie ausgelofcht find, erft mahrnehmen, daß man die Stumpfe boch wieder angunden oder wohl gar andre Lichter wieder auffteden muß, bas ift ber Freimaurer Sache nicht. Blut toftet, ift gewiß tein Blut werth.

Diese Abschweifung führt mich sehr und nur allzu natürlich auf dassenige zurück, was Sie von Ihren philosophis
schen Mitbrüdern, besonders den academischen, erwarten.
Lassen Sie sich, was ich vor einigen Tagen im Journal de
Paris sas, zum Troste dienen: Tel est l'esset de la vérité; on la repousse, mais en la repoussant, on la voit
et elle pénètre. Und dann noch solgende Worte eben dies
ses Schriststellers, der ein Mann ist. Er sagt von einem
Deputirten: "Il n'a pas été applaudi par de tumultueux
battemens de main, mais par ce silence qui fait espérer que les erreurs tombent sans bruit ou qu'elles se
replient du moins devant la vérité qui s'avance."

Ich wollte Ihnen noch Einiges über die berühmten Compendienmanner, über die Professoren überhaupt schreiben, das ich einem Professor, der Reinhold ift, wohl schreiben durfte, aber mein Bedienter steht schon da und fagt, ich mußte siegeln.

Ueber die neue Ausgabe meines Spinoza hatte ich gern von Ihnen etwas mehr als ein Compliment vernommen.

Sorgen Sie nun wenigstens, wenn Sie tonnen, daß endlich einmal die Litteratur Beitung mit einer Beurtheilung diefer Schrift herausrude. Aus mehreren Grunden verlangt mich ungemein nach diefer Erscheinung, unter andern um zu fehen, ob es mir lieb oder leid seyn muß, daß Rehbergs Recension zurückgeschieft wurde und es der Direction wirklich ein Ernst damit war, mir einen mehr unparteisschen Richter zu ernnennen.

Unferm Freunde Sufeland empfehlen Sie mich begtens. Leben Sie recht wohl! Ich dente, lieber vortrefflicher Mann, die Saat unferer Bekanntschaft soll aufgehen und gute Fruchte bringen.

# 2. Pempelfort, d. II. Febr. 1700.

Sa, mein liebster Reinhold, wir muffen, wir wollen Freunde feyn. Ihr Brief vom 24. Januar, ben ich auf der Stelle ju beantworten durch einen Suften, ber mich tob. ten wollte, verhindert wurde, hat mein Berg mit Bertrauen aegen Gie erfullt und alle die Zweifel ausgelofcht, welche in Abficht Ihrer mahren Gefinnungen gegen mich, burch bie Urt und Beife, wie Gie meiner in Ihrer neuen Theorie bes Borftellungsvermogens gedachten und nicht gedachten, ent. ftanden waren. Doch bin ich mit Ihrem Berte nicht ju En-Bei bem 51. f. bes britten Buches murbe ich ju einem anbern Gefchafte, bem ich jeden brauchbaren Mugenblick wib. men mußte, hingebrangt, und noch ehe ich bamit fertig mar. legten mid bie Folgen einer nicht genng geachteten Berfaltung fehr unfanft gu Bette. 3ch hoffe nun in wenigen Tagen wieder Gefundheit und Duge genug ju haben, um fie gang durchauftudiren. Coweit ich gelefen habe, fand ich die Bearbeitung vortrefflich. Dur ber hartnacfigfte Fleiß, mit ber feltenften Belle bes Ropfe und einer Energie des Dentens vereinigt, welche fich immer in gleichem Dage, nie ju viel und nie ju menig, anftrengt; nur ein Beift, ber feiner felbit

aans machtig, feine Rrafte, wie er will, gufammenfebt, tonnte ein foldes Meifterwert ju Stande bringen. 3ch fage nicht mehr, als bie reine Bahrheit, wenn ich Ihnen verfichere. daß an einigen Stollen Ihres Buches meine Bewunderung bis jum Erfchrecken, in gewiffer Beziehung auch - bis jum Berdruß und Unwillen gegangen ift. Gie find nicht der Erfte, bem ich biefes Urtheil fdreibe, und ich betenne mich um befto freiwilliger ju bemfelben, ba ich, wegen ber wefents lichen Berichiedenheit Ihres Lehrbegriffes von dem meinigen, für mehr als unparteifch gelten muß. Daß ich unfern Rant, welchen ich einen Bercules unter ben Denkern nannte; por dem, ale einem großen Manne, ich meine Chrfurcht mehrmals offentlich und froh ju Tage legte: baf ich diefen Illes Bermalmenden auch fur einen Reformator aufehe, annehme und ertenne, bedarf wohl feines befondern Zeugniffes. Unterfchied gwifden Ihnen und mir über biefen Dunct beftebt allein darin, daß Gie glauben, Rant habe ein, ben alteren Philosophien gang entgegengefestes, burchaus neues Onffem hervorgebracht, ich hingegen, er habe jene nur vollender. habe eine Revolution herbeigeführt, die jest fchlechterdings nicht mehr verhindert werden fann, furg, er macht Epoche. ift ein Beros und ich fchlage mich gern zu ihm, fo lange er Rrieg führt, aber unter feinen Gefeten fann ich nicht leben, bin wider ibn, fobald er Friede bat.

Gerr Jatob, ben ich fehr hoch schie, hat bem Versaffer bes Gesprächs über Ibealismus und Realismus vorgeworfen, er burde Kanten, hochst ungerecht, ben Berkeleyschen Ibealismus auf. Mir kam dieser Aufsag erst anderthalb Jahre nach seiner öffentlichen Erscheinung zu Gesicht und ich bedauerte, ihn nicht früher gekannt zu haben, weil ich bann mit einer Nettung des Berkeley wider den ihm gemachten Vorwurf des Idealismus geantwortet hatte. Der Vortheil, da ich mit einem Neprasentanten der Kantischen Philosophie zu thun hatte, ware ganz auf meiner Seite gewesen. Es kann im Grunde nur Einen Idealismus geben, und dieser alleinige Idealismus ist der unbekannte Gott, vor dessen, Alls

tar die Liebhaber ber fpeculativen Philosophie, fammt und fondere, vornehmlich aber feit Cartefius, heute diefem, morgen einem anbern Idol ihre Undacht weihen. Berfelen, wahrlich ein trefflicher Denter! war hinter Locke auf gutem Bege, aber meder er felbft, noch fein Dachfolger Sume tonn. ten Diefen Beg vollenden. Rant, mit einem Riefenfdritte, erreichte bas Biel. Bon ber Stelle aus, wo er feine Sahne aufstecte, überfeben wir Sahrhunderte bes menfchlichen Dens tens mit einer Rlarheit, die fein Bert ift, wenn fie gleich nicht fein 3med war. Die durch ihn vollendete bewundrungs: wurdige Theorie eines durchaus bundigen Idealismus verfolingt alle die übrigen Syfteme, wie ehmals die Bauber. fiabe ber Megpetifchen Beifen ber jum Drachen gewordene Stab bes erhabenften Gefengebere, welcher bem Drachen hierauf gebot, in feiner Sand ju einem Stabe wieder ju erftarren, mit dem er Meere theilen und burch Buften fich und feinem Beere einen Weg finden tonnte.

Bie gern, theuerfter Freund, gabe ich Ihnen alle Schluf. fel zu meiner Sympathie und Untipathie in Abficht ber Rans tifden Lehre auf einmal in die Sand, wenn diefe Schluffel Bas mich bei bem Fertigmachen nur ichon fertig maren. aufhalt, darüber habe ich einige dunfle Borte in der Borrede meiner neuen Ausgabe ber Briefe über Spinoza (S. XXIV u. XXV) fallen laffen. "Es ift wahr, Ihr Danner vom Ronigeberge, ich fürchte mich vor Gurer philosophifch : catho. lifchen Sinnesart, vor dem Gifer, womit Ihr das Unerten. nen der Infallibilitat Gures Concilii ju erzwingen fucht, nur - bamit man Euch fur Propheten halte, welche Gingebung und Muslegung aus ihren funf Fingern gu faugen wiffen." -Aber bennoch will ich mich aufmachen, wenn nur das herans nahende Fruhjahr mir etwas Munterfeit und neue Rrafte bringt, und in einigen fortgefehten Betrachtungen über Ideas lismus und Realismus, ober vielmehr in einer philosophischen Erorterung ber Frage: Bas ift Bahrheit? meine Meinung fo beutlich, als es mit einer fo fchweren Bunge und einem fo unpopularen Genforium, ale mir ju Theil geworben ift, ace

schehen kann, heraussagen. Bielleicht werden Sie Ihr Ansgesicht von mir wegwenden, wenn Sie erfahren, was ich zu behaupten und was ich zu läugnen mich unterstehe. Gleich, wohl follen Sie Ihren Freund mit dem Papste Clemens dem XI. nicht vergleichen durfen, von dem gesagt wurde, er sey wie der heilige Petrus, puisqu' il affirmoit, nioit, se repentoit et pleuroit.

"Nach Ihrer Lehre" - fchrieb ich vor einigen Bochen an Rant (ber mich ju Unfang bes Septembers mit einem freunds fcaftliden Briefe bochft angenehm überrafcht hatte) -"Nach Ihrer Lehre nimmt bie Matur, überhaupt bas Borgeftellte, die Form unferes einmal innerlich und unerforschlich fo und nicht anders bestimmten Borftellungsvermögens (biefes Bort in feiner weiteften Bedeutung genommen) an; wodurch bann nicht allein aller Biberftreit ber Bernunft mit ihr felbft gehoben, fondern auch ein durchaus gufammenhangendes Op. ftem reiner Bernunft möglich wird. Ich im Gegentheile bin geneigter, die Form der menfchlichen Bernunft in der allgemeinen form der Dinge ju vermuthen, und glaube einigers maßen zu feben, auch zum Theil fcon gezeigt zu haben, wie Die verschiedenen Inftangen, welche ber entgegengefesten Behauptung alles Spothetifche benehmen follen, vielleicht ju heben maren. Unfer Wiffen mochte wohl fo gang Studwert fenn, bag auch nicht einmal bas Biffen unferes Richtwiffens bavon ausgenommen werden tonnte."-

Mit freudiger Erwartung fehe ich der Sammlung Ih.
rer Briefe über die Kantische Philosophie und Ihrer philosophischen Zeitschrift 4) entgegen. Saben Sie die Gute, den Domherrn v. Hompesch und mich unter die Subscribenten aufzunehmen. Beide Eremplare werden an mich gefandt. Die Bezahlung geschieht durch Goschen.

Bon der frangofischen Revolution mag ich nicht anfangen gu reben, weil ich an fein Ende fommen murbe. Ich nehme

<sup>4)</sup> Jacobi meint die Beiträge gur Berichtigung bieberiger Migverständniffe der Philosophen.

an ihrem gludlichen Musgange ben boppelten Untheil eines feurigen Liebhabers burgerlicher Freiheit, und eines Drophe. Meine Drophezeiung tonnen Sie in meinen vermifchten Odriften G. 138 u. 30 lefen. Der Freiheitseifer, beffen ich mid ruhme, bedarf feiner befondern Rachweifung. begwegen ergurnten die bofen Rotten, ber Bermirrungegeiff. Die Arglift, Die abicheulichen Meutereien in der Mational. verfammlung mich fo febr. Ueberlegen Gie einmal, mein Freund, was ohne die Beisheit, Die fast übermenschliche Bleichmuthigfeit und Burbe, was ohne die Tugenden eines Meders aus ber gangen Sadje mohl geworden mare. größte Berruttung, welche je in einem Staat gefeben murbe, hatte Frankreich ohnfehlbar ju Grunde gerichtet. Unfang, Mittel und Ende (menn ein gutes Ende, wie man gegenwartig Grund gu hoffen bat, erfolgt) - Alles war nicht, ober wurde bas fchrecklichfte Uebel ohne biefen Dann, beffen erfte Entfchließungen nach feinem neuen Eintritte ins Minifterium, gleich bas unverfennbare Siegel eines heiligen Gelübdes trugen, fur die offentliche Sache Alles - Ehre und auten Ruf nicht ausgenommen - auf bas Spiel gu feben und fich felbit ju achten, als fen er nicht, als fen er nie gemefen. Diefe hohe ftille Berlaugnung hat feine Reden und Sandlungen feitbem immer bezeichnet. Unter fo vielen abwechfelns ben Umftanden bewies er eine Raffung, Die nur eine Geele von der erften Große fich ju geben fabig ift. Er mußte langft und gang, mas wir andre erft fo fpat erfahren : wie furchter. lich ber Ronig, wie furchterlich er felbft umringt war. Abficht jedes Berhaltniffes fand er ba allein, allein, wie fcwerlich je vor ihm ein Menfch gestanden hat, und fo wird bas Tabouret, welches er in ber beruhmten Session Royale leer ließ und welches bas einzige leere an des Ro. nige Thron mar, ju einem defto fprechenderen Dentmal fur ihn in ber Gefchichte. Und, o daß ich ben Mann gefeben batte, wie er in ber Nationalversammlung am 24. Sept. gegen bas Ende feiner ftrengen Rede bie Borte aus. sprach: Pardonnez, Messieurs, si je vous parle ainsi.

Il n'est rien sans doute de si imposant que le respect dû à une assemblée comme la vôtre, mais il y a peutêtre quelque chose de plus grand encore; c'est l'indépendence et la dignité d' un seul homme, animé par la seule idée de ses devoirs, et sièrement soutenu par la pureté de ses intentions et l'approbation de sa conscience; vous ne vous blesserez point d'un pareil sentiment, puisque chacun de vous, Messieurs, peut également v pretendre. - Mein guter Genius wird es mir gewähren, daß ich einmal über diefes alles mein Berg auss fchutte und ju Roth die feellofen Bichte gertrete, benen es problematifch dunkt, ob nicht ber erhabenfte ber Menfchen vielleicht nur ein großer Buchhalter und Bantier fen. Gott, was find unfre Corpphaen ber Muftlarung boch fur etel: hafte Difgeburten! Centauren, nicht von unten, fondern von oben mit der Thiergestalt, und wohlbegabt mit den gu ihrer Natur gehörigen zween Magen und vier Lungen.

Ueber das unbegreifliche Getreibe mit den droits de l'homme, den ihnen zugeschriebnen magischen Rraften, ohne sich nur von weitem nach einer Erklarung umzusehen, was ein Recht sey und wie es geltend werde; von der mit den sogenannten heiligen Nechten des Eigenthums getriebenen Spiegelsechterei und Taschenspielerei; der unaushörlichen Berwechselung willkuhrlicher Meinung mit den ewigen Gesegen der Bernunft, ohne andre Autorität, als die Einbildung eines Jeden, u. s. w. — über dies alles kunftig.

Ich sehe, daß ich schon 8 Seiten voll geschrieben habe; boch muß ich Ihnen dies noch sagen, daß ich mich herzlich über Ihre Entschließung \*\*\* \*\* gefreut habe. Bor dem Albstaufe der Halle dieser Periode hoffe ich, Sie in Jena zu besuchen, und wir wollen aledann über die Dinge, die nun kommen sollen, mit einander Nath pflegen. Empfehlen Sie mich Ihrer liebenswürdigen Gattinn und sagen Sie Bielanden, daß sein alter Bruder Fris ihn zu lieben nie aufhören wird. Sie werden mir wohl thun, liebster Neinhold, wenn Sie in Ihren Briefen seiner oft gedenten.

Die hatten in Ihrem Briefe vom 18. Oct. meines Budes über Spinoja bloß ale eines Wertes gedacht, welches über Ihr Lob erhaben fen. Dies war ju viel, und mas Gie mir jebt fagen, namlich es fen bas Befte, mas man über Dies Suftem gefchrieben habe, ift mir zu wenig. Da hat fich Rant doch noch beffer bei mir eingestellt, indem er mir bas Berdienft guertennt, ber Erfte und Gingige gu fepn, ber bie Quelle Diefes Sufteme gefunden und ihren Lauf mit der große ten Rlarheit vor Mugen gelegt habe. - 3ch branche Ihnen doch wohl nicht ju fagen, daß mein Berweis nur Scherz ift? - Biffen Gie, mas mich verdrieft? - bag man über meis ner VII. Beilage der VI. vergift. Rant fcheint fich uber die IV. und V. am mehrften gefreut ju haben und findet fie uber alle Dagen grundlich. Sonft bore ich immer nur von ber VII., die ich felbft, als Wert des Beiftes betrachtet, fur ben vorzüglichften unter meinen philosophischen Auffagen halte. Die VI. aber ftellt ein gang eigenes Beifpiel von Behandlung philosophifcher Gefdichte bar, beffen ernftliche Erwagung, Prufung und Burdigung ich recht febr gewunscht hatte. Go viel ich weiß, ift meine neue Musgabe, außer ben Gotting. Ungeigen, nach nirgend beurtheilt worben. Huch Die Gottinger haben das Buch nur wie mit der Bange anfaf: fen mogen. Die Belehrtenpolitit in Deutschland ift etwas gar Erbarmliches; gerade fo wie unfere Staatsverfaffung.

Thre Beurtheilung ber Logit und Metaphysit v. Jakob ift ein Muster von Eritit 5), und ich glaube wohl, daß Sie bergleichen Beurtheilungen, neben Ihren übrigen Geschäften, nicht viele im Jahr schreiben konnen. Mir geht es wie Kraus; ich wurde drei bis vier Monate nothig-haben, um ein

<sup>5)</sup> Der 1788 erschienene Grundrif ber allgemeinen Logif nebst critischen Anfangsgrunden zu einer allgemeinen Metaphysif von Jatob — merkwurdig ale der erste Bersuch, Logif und Metaphysif nach den Principien der Ranstischen Philosophie zu bearbeiten — war von Reinhold recensirt werden in der A. L. 3. 1790, No. 11 und No. 12.

Bud von einiger Wichtigfeit zu recenfiren, und murfe bann am Ende boch, wie auch Er, meine Arbeit unter ben Tifch .

Sabe ich diesmal genug geschrieben? - Ich umarme Sie von Bergen und hoffe, Sie antworten mir balb.

### 3.

## Pempelfort, d. 11. Mars 1793.

Sonnabend vor acht Tagen las ich die vortrefflichen Briefe Ihres zweiten Bandes ju Ende und habe die folgende Boche mit Biederholung bes Belefenen jugebracht. Es ift erstaunlich viel in Diefem Buche geleiftet und mir fdwindelt in der That bei dem Gedanten eines Ueberfchlages ber barin enthaltenen mannigfaltigen Ochabe. Das ich aus dem Mercur ichon tannte und bort, jum Theil, ichon wie. berholt gelefen hatte, las ich wieder, mit neuem Gewinn und groferem Bortheil. Bornehmlich entguckte mich jest ber amolfte Brief, als eine ber ebelften Geburten bes menfchli. den Geiftes. Aber am innigften hat mich bas Deue body erfreut und ich geftebe, daß mein eigemubiger Erieb, burch Sie felbft ichon im voraus geweckt, dabei etwas mit im Spiele gemefen ift. Er regte fich unvertennbar gleich, nach: bem ich den funften Brief ber Sammlung angefangen hatte, und nun flieg bas Behagen immer boher und hoher, bis es im fechsten Briefe gang volltommen murbe 3. 3ch habe

<sup>6)</sup> Unftreitig bezieht fich dies auf das intereffante Bruchftuck einer Recension, mit dem der erste Band der nachgetaffenen philosophischen Schriften von Kraus beginnt: "über den dritten Theil von herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit." Der Berfasser hatte es Jacobin mitgetheilt, nachdem er den Gesdanken aufgegeben, es zu vollenden und in dessen handen blieb es bis nach dem Tode von Kraus.

<sup>7)</sup> Der funfte B. handelt von der funftigen Sinhelligkeit amischen der moralischen und politischen Geschgebung und amischen der naturlichen und positiven Rechtswissenschaft; der sechste enthalt den Bersuch einer neuen Darstellung der Grundbegriffe und Grundsage der Moral und des Naturrechtes. Der Ausbruck, in

nicht allein von Ihnen, fondern, burch Gie, auch von mir felbft aus diefen zwei Briefen und ber meiteren Entwickelung ihres Sinhaltes in ben folgenden viel gelernt, und ber Berfaffer ber Uphorismen über Dichtfreiheit und Rreiheit bes Menfchen und ber Allwillichen Brieffammlung ift mir ein befferer Dann geworben, bem ich mehr gutrauen, ben ich bober achten, bem ich gewogner fenn tann, ale guvor. Bahrlich, theuerfter Reinhold, Gie find mir ein großer Deis fter und ein unaussprechlich lieber Gefahrte. Ihren Befahrten barf ich mich nennen, weil auch ich bas Leben haffen murbe, ohne ben Glauben an eine Freiheit - ber Rinder Gottes. 3ch bin aber mit mir felbft über biefe Gache noch nicht gang auf bem Reinen, verftehe mich felbft noch nicht genug und habe barum ben feften Entfcluß gefaßt, meine Finfterniß gegen Ihr Licht ins Reld zu ftellen, nach der Beife unferer Borfahren. 3ch bediene mich biefer Musbrude, weil Ihr Suftem auch mir - nicht allein im belleften Lichte ba fteht - fondern weil auch bas Licht, worin ich es erblice, von der Art ift, bag meine Rinfternif Stralen bavon einlaf: fen und fid baburd gemiffermagen fichtbar machen fann. -Der felige Samann nannte, fdredlich boshaft! Die Philoso. phie bee transfcendentalen Idealismus bas Formenfpiel einer alten Baubo mit fich felbft und ermahnte bes munberlichen Streites in einem alten Rirchenliebe: "wie Ein Tob ben Unbern frag." - Gie, mein Freund, muffen nichts als falichen Bis (de mauvaises plaisanteries) in Diefen Ginfallen feben, ba fie mir hingegen von Bedeutung find und ich wirt. lich etwas der Gunde Onans Mehnliches im Treiben Diefer Philosophie mahrgunehmen meine, welches mich von Unfang

welchem Jacobi fein Lob ausspricht, spielt an auf Reinholds Annahme eines eigennützigen und eines uneigennutgigen Eriebes, deren einander entgegengesetzte Foderungen die Bewegungsgrunde jum Handeln seyn, von denen der Wille immer einen bei dem jedesmaligen Entschlusse, der einer freien Ehat vorhergeht, jum Beftimmungsgrunde mache.

an verhindert hat, fie als eine Philosophie ber Babrheit. am wenigsten in practifder Sinficht, anzunehmen. barum follte fie nicht gleich mit bem etelhaften Rothbehelf eis ner triefaugigen alten unfruchtbaren Baubo verglichen wer-Bibt es doch auch Jugendfunden verführter ober ges taufchter Unfchuld, die fich eines Befferen gern befinnt. fes Beffere - o, daß Gie mir helfen mochten, es zu fuchen und ju finden! Barum mir an allem Gefundenen noch nicht genugt, will ich in einem befondern ausführlichen Briefe 36. nen darlegen und mein Beftes thun, um unfre gegenfeitige Einigfeit und Uneinigfeit recht aus einander gu fegen. 3ch bin von Ihrer Achtung und Ihren freundschaftlichen Gefinnungen gegen mich volltommen überzeugt und weiß, baß Gie, aus ahnlichen Grunden, von mir diefelbe Heberzeugung haben Manner, wie Gie und ich, vertrauen einander, weil fie fich gegenfeitig murbigen , und auch, wo fie nicht gang eine find , fich boch verfteben und über jedes Befentliche gewiß vergleichen tonnen.

Daß ich nicht meinem Berfprechen gemäß noch vor Muss gang des Januar gefdrieben habe, daran find die heillofen Citoyens Ochuld, die nun, dem himmel fen Dant, einmal recht ordentlich auf der Flucht find. Ich habe ihretwegen feit vielen-Monaten teine recht frohe Stunde haben tonnen. Geit fie von Machen, hernach auch von Baels Befit genommen hatten, war mein ganges Bermogen in Gefahr. Die lette Beit tonnte ich von meinem alteften Sohne, ber in Machen wohnt, nicht einmal mehr Briefe haben. Ginmal mar ich 14 Tage ohne alle Nachricht. — Aber was ift bies, was ift felbft das Blut von fo vielen Taufenden, welches feit bem erften Dary vergoffen murde und nun noch taglich fliegt, gegen die Drangfale der Millionen im Innern von Frankreich. Diefe Ungludlichen werden von einer Folter auf die andre gespannt und muffen ihr Ungft . und Rummervolles Leben verfluchen. Und welche Rettung, wenn ihr ausgeftogener Abel fie ihnen bringen foll. 3ch habe Gelegenheit genug gehabt, diefe Menfchen den vergangenen Winter naber ju betrachten, da in und um Duffelborf ihrer an 8000 zusammens gekrochen waren, und bin vollkommen überzeugt, daß es ih: nen nur an der Lage dazu fehlt, um, wo möglich, noch tollere und abscheulichere Dinge als der Nationalconvent sehen zu laffen. Nach Dummheit und Aberglauben strecken alle, wie nach dem Geil der Menschheit, die Arme aus. Unwissenheit, Leichtsinn, Kälte und Berdorbenheit des Herzens, eine giftig gewordene durchgängige Immoralität machen ihren Character aus. — Was werden wir noch erleben?

Ich empfehle Ihnen vorläufig meinen Sohn, ber auf Oftern tommt und wenigstens nichts zu verlernen nothig haben wird, um Ihr guter Zuhorer und Schüler zu werben. Grugen Sie Ihre liebe Frau und Rinder von mir und Bater Wieland.

## 4.

### Pempelfort, den 18. Febr. 1794.

## Thenerfter Freund und lieber Collega,

Das Corpus delicti meines langen Stillichweigens wers ben Gie vor der Erfcheinung Diefes Briefes ichon burch meis nen Gohn erhalten haben. Dogen Gie nur nicht jest in Ihrem Bergen urtheilen, bag ich nur Gunden mit Gunden ju haufen miffe ! -- 3ch habe gewaltige Arbeit mit biefem Boldemar gehabt, litt dabei unaufhorlich an meinem Rors per und hatte unfägliche Laft von den frangofifchen Emigrire ten, die mit einer allen Glauben überfteigenden Unverfchamt. heit fich bei mir eindrangten. Ende Muguft tamen Schloffer und mein Bruder mit ihren Familien ju mir und Dempelfort murbe zwei Monate lang zu einer mahren Caravanferei. 3ch hatte Dube, mich von diefer Erholung wieder zu erholen, brachte es bennoch ju Stande, daß ich mit Woldemar vor dem neuen Jahre fertig murbe, und nun liegt er vor Ihnen. Bollen Gie mir fchreiben, wie es Ihnen unter bem Lefen damit gegangen ift, und was Gie am Ende fur ein Urtheil barüber, ale afthetisches und philosophisches Product, bei fich

fest gesetzt haben? Macht es Ihnen aber Muhe, so will ich lieber, Sie thun es nicht. Bin ich Ihnen boch ohnedem schon so viel Dant schuldig, daß es mich, wahrlich, oft berttemmt. Ich hoffe Erleichterung von der Zutunft.

Mittwoche d. 26.

Sehen Sie, mein Liebster, wie es mir ergeht! Ge, stern vor 8 Tagen fing ich diesen Brief an, und seitdem ift teine Zeile hinzugekommen, ob es mir gleich ein wahres Unsliegen war, ihn gleich den folgenden Tag zu endigen und auf die Post zu geben. Ich will mich nicht damit aufhalten, Ihnen zu erzählen, was alles mich gehindert hat; denn unsterdeffen ich es erzählte, konnten neue hindernisse entstehen, die ich denn wieder erzählen mußte, und der himmel weiß, wie weit mich das führen konnte.

Dein Gobn ichreibt mir, es mare nun gang entichieben. baß Gie Jena verlaffen und nach Riel gieben murben. Gludt es ben Frangofen an ber Maas ober Mofel, fo bin ich mahricheinlich noch vor Ihnen in Solftein und tann Gie bort empfangen. Muf jeden Sall aber febe ich Gie bort im fünftigen Sahre und werde bann, hoffentlich, in Sofen vor Ihnen ericbeinen, welches Gie mir erlaffen mußten, wenn ich fcon ju Ihrem Empfang ba mare. Unfre Lage hier ift aufterft critifd . Die zu Machen, wo ich bei weitem bas Debrfte gu verlieren habe, noch critifcher: ich bin auf bas Mergfte gefaßt und habe nun feit anderthalb Jahren ben Fall, daß mir fo gut ale Alles genommen murbe, fo oft benten muffen, daß mir ichon gang wie einem Sansculotte ju Muthe ift. Cantabit vacuus coram latrone viator. Schicffal wird, glaube ich, vor Musgang bes Mary entschieden Ronnen die Allifrten ben Rauberhorden nur fo viel Widerftand thun, daß fie nicht in Menge durchbrechen, fo ift es aus mit bem tollen Pobel ju Gidem, gefchieht aber bas Lette und die Allierten muffen, um nicht umgingelt gu werben, fich jurudziehen, fo febe ich ber Berheerung fein Ende.

Balb nach der Ankunft meines Sohns zu Jena haben Sie mir Gutes von ihm geschrieben. Ich mochte wohl wissen, was Sie jest von ihm denken. So viel ich von hier aus sehen kann, muß ich bei ber Meinung bleiben, daß er im Fache der speculativen Philosophie uns schwerlich, Sie als Lehrer, mich als Vater, berühmter machen wird. Er will aber doch unendlich viel von Ihnen gelernt haben; und das kann immer wahr seyn, da Sie so gutig waren, ihm einen näheren Zutritt bei Ihnen zu erlauben. — Lieber Rein-hold! ich möchte Ihnen viel sagen über Ihre Gute und von meinem Dank, wenn ich damit auszudrücken wüßte, was ich auszudrücken habe.

Ich schreibe heute nur meinem Freunde Reinhold, nicht meinem Collegen. Der Collega soll ein andermal befriedigt werden. Es findet sich immer am Ende, daß ich doch ein Mann von Wort bin. Aber freilich muß man viel, unsäglich viel Geduld mit mir haben. Eigentlich gelesen habe ich seit dem vorigen Fruhjahr nichts. Auch Kants Religion steht oder liegt noch unaufgeschnitten da, wie ich sie vom Verleger zum Geschent erhielt. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit dem Nachholen, so gar zurück bin ich überall. Den zweisten Theil Ihrer Beiträge fand ich im Meßcatalog, unser Buchhandler Danzer versichert aber, er ware noch nicht herqus.

Wielanden habe ich einige Zeilen jum Wolbemar gesichrieben. Ich erwarte feine Untwort, Sie aber bitte ich mir boch etwas von feinem Urtheil über Wolbemar zu verstathen.

Konnte ich Ihnen, lieber edler Freund, doch am Schlusse bieses durftigen Briefes nur in etwas bedeuten, wie ich Sie liebe und ehre! Ach die schrecklich kalten Menschen, könnten sie mir doch nur eine geringe Dosis von ihrem Uebermaße geben — — Mein, ich will sie nicht! Will lieber unruhig, beklemmt und leidend fortleben wie bisher, sterben, wie ich gelebt habe. — Bleiben Sie mir gut, bester Reinshold, und trauen Sie dem Manne, an dem noch nie ein Trauender zu kurz kam.

5.

Wandebed, d. 12. Febr. 1797.

Endlich ein Brief von Jacobi! Das muß etwas bebeuten!! Ja mohl bedeutet es etwas - wenn die Blinden feben, bie Lahmen geben, die Musfatigen rein werden und Gelbstphilosophen bei andern Philosophen nach Weisheit fragen! Unter ben Blinden, Lahmen und Musfahigen verftehe ich mich allein; die Gelbftphilosophen find wir beibe, Gie, mein liebfter Deinhold, vornehmlich, fintemal ich hochftens nur ein Gelbstdenter, aber tein Gelbftphilosoph bin, ja bid. ber nicht einmal ein Mitphilosoph! fondern ein raudiger Sund, in Gefahr, am Ende von ber erften Cafte noch jum Pariar verurtheilt und gang verftoffen gu werden. Muf Shr Borwort hatte ich in Diefent Salle immer gerechnet; nun aber rechne ich mehr als jemals barauf, ba es verlauten will, bag Sie in einem neuen Bert, welches unverzuglich erfcheinen foll 8), ale Richtianer auftreten werden. Doel fagte mir vor 14 Tagen bavon, mußte aber nichts Bestimmtes und Buverläffiges, und fo machte die Rachricht nur halben Gindruck auf mich. Den gangen Gindruck empfing ich geftern Abend durch einen Brief von Luife Stolberg 9) an meine Schwe-

<sup>8)</sup> Jacobi meint die Abhandlung über ben gegenwartigen Buftamb der Metaphyfit und der transfcenadentalen Philosophie überhaupt, welche zur Oftermefic des Jahres 1797 nebst zwei fleineren Auffagen, den Bemert ungen über die Kantischen Begriffe von der Freiheit des Millens und den Aphorismen über das außere Recht überhaupt und insbesondre das Staatsrecht als zweiter Theil der Auswahl vermischter Schriften von Reinhold erschien.

<sup>9)</sup> Die erft vor furgem verftorbene Grafinn Luise gu Stole berg, geborne Grafinn von Reventlow, Gemahlinn unseres berühmten Ehriftian Stolberg, der damale ale Ronigl. Danischer Amtemann gu Tremebuttel in Holstein, spaterhin bie gu feinem Tode auf seinem Gute Windebve, im Derzogthume Schleswig, drei Reisenten Grafe Meisen.

fter, melde die Sache von Ihnen felbft gehort hatte, aber fie, leider, nur im Borbeigeben, als etwas, bas ich fcon wiffen mußte, berührte. - Db Ihnen meine Freude über Diefe Botichaft fogleich einleuchten wird, weiß ich nicht, muß es beinahe bezweifeln, ba Gie mir auch nicht bas fleinfte Bortden bavon burch unfere gemeinschaftliche Freundinn Rudolphi fagen liegen, die Ihnen doch fo oft Gruge und warme Freundschafteverficherungen von mir überbracht haben muß. 3d horte vielmehr Dinge, Die einen formellen Bruch gwis fchen Ihnen und Richte erwarten ließen: er hatte Gie bart abgefragt megen bes Trinkliedes von Baggefen und noch ans berer Gegenftande 10), fo baß Gie fur bas Muftanbigfte hiel. ten, ihm gar nicht zu antworten. - Benn auch Diefes wahr ware, fo murbe ich mich noch mehr freuen. Dacht es Ihnen nicht zu viel Dube, mein Befter, fo geben Gie mir boch über bies alles mehr Licht. Bann Gie fich Richten im Philosophiren nabern, fo nabern Sie fich auch mir; nabern mich hinwieber Sichten, und aus bem Allen, beucht mir, tonnte Gutes tommen. Ich bin Diefen Winter, ob ich gleich viel und arg gefrantelt habe, bod nicht mußig gemefen;

len von Riel entfernt, lebte. Gie war eine der geiftreichften und ebelften Frauen ihrer Beit, und fie und ihr Gemahl gehörten gu meines Batere warmften Gonnern und Freunden.

<sup>10)</sup> Unter den Briefen Fichtes an Reinhold, die ich nicht habe publiciren wollen, findet sich auch der von Jacobi hier erwahnte, in welchem Kichte jedoch nur trocken und kurz berichtet, es sey ihm zu Ohren gekommen, das Baggesen in einer Gesellschaft zu Hamburg, in der Reinhold zugegen gewesen, mit lebhaftere Theilnahme aller Unwesenden über die Wissenschaftstehre sich lustig gemacht und ein Spottgedicht auf sie abgesungen habe; und Reinhold befragt, was an der Sache sey. Als Reinhold in seinem Antwortschreiben ihm den Hergang der Sache treu und ausschürzlich erzählt, auch Baggesens Gedicht (das bekannte Erinklied "Die gesam mte Erinkled er beitielt) ihm zugeschieft, damit er sich mit eigenen Augen von der Harmlossgeit des in ihm enthaltennen Scherzes überzeuge, so gab Kichte sich sozleich zusrichen und schrieb an Reinhold, er habe die Werse mit großem Wohlgesallen und mit herzlichem Lachen gelesen.

Sie und Richte und Daimon haben mich beschäftigt; und fo habe ich benn enblich auch ben Menefidemus gelefen, wogu ich auf meiner Banberung nicht hatte tommen tonnen. Durch alles biefes bin ich mir felbft flarer und beutlicher geworben, habe mich hier befestigen, bort beffer lagern, überallameine Begriffe mehr berichtigen und gufammenrieben tonnen. Sest verlangt mich unfäglich nach Ihrem neuen Werf und ich murbe es als einen außerordentlichen Beweis Ihrer Freundschaft anfeben, wenn Gie mir jum fruberen Genug beffelben vers belfen wollten, indem Gie in der Druckerei bestellten, baß mir bie erfte Balfte, fobald fie fertig mare, jugefchieft murde und bernach theilweife, mit zwei, drei Bogen, die Fortfebuna. Mabemoifelle Rudolphi hatte mir Soffnung gemacht, Gie murden meiner Ginladung folgen und die Ofterfeiertage bier auf meiner feften Burg mit mir gubringen. Dun fdreibt aber Luife Stolberg, daß Gie ihr diefe Tage verfprochen baben, welches mir febr leid ift, weil ich gerade um diefe Beit nicht nach Tremsbuttel werde fommen fonnen. mir etwas Eroftliches hieruber ju fagen, fo unterlaffen Gie es nicht.

Mein Miffallen an Schloffers Ansfall \*\*) auf die Kanstifche Philosophie wiffen Sie. Ich habe es besto starter empfunden, da es mir hochst unangenehm ift, bei Manchen, vielsleicht bei Kant selbst, in den Verdacht zu gerathen, als konste ich dergleichen billigen, oder hatte wohl gar die Sande mit im Spiel.

Ich habe bas Berg und ben Kopf voll von Dingen, worüber ich gern mit Ihnen fprechen mochte. Laffen Sie fich erbitten und fommen Sie zu mir; Ihre Freundinn Belena bittet mit mir barum, fo herzlich! Wir beide grußen Ihre liebe Frau. Es gehe Ihnen wohl, lieber, vortrefflicher Mann! Ich umarme Sie mit wahrer inniger Freundschaft.

<sup>21)</sup> Jacobi meint das furg vor Abfaffung diefes Briefes berausgefommene Schreiben an einen jungen Mann, der die critische Philosophie ftudiren wollte.

6.

Eutin , d. 26. Febr. 1799.

Borigen Sonnabend, mein bester Reinhold, erhielt ich Ihren erfreulichen Brief — erfreulich mir und den Meinisgen durch die schöne Berheißung Ihres nahen Kommens. Ich wunschte, Sie konnten sich so einrichten, daß Sie wernigstens vierzehn Tage bei mir blieben. Thun Sie, was Ihnen möglich ist, es soll Sie nicht gereuen; wir wollen trachten, auf alle Beise, nicht bloß auf die Kichtische, selig zu seyn.

Schon heute vor 14 Tagen habe ich Ihnen wieder fdreis ben wollen, weil ich Ihren vorigen Brief wieder gelefen hate te und fühlte, daß ich Ihnen noch einmal und viel lebhafter und warmer bafur banten mußte. Es unterblieb, weil ich au viel ichreiben wollte und gar auf den Gedanten fam, mas ich fur Sichte auf bem Bergen hatte, in diefen Brief an Sie aufammengufaffen, ber ihm alebann hatte gefchickt merben Sich war gewiß, hatte es vor Mugen, bag ich auf Diefe Beife freier, froher und beffer ichreiben murbe. Bufalle verhinderten, daß ich nicht gleich jum Berte fchreiten tonnte. und fo entichloß ich mich nachher wieber, boch lieber gerade an Sichte ju fchreiben. Daran bin ich nun mit Gifer. ich aber, wegen meines fchlechten Befindens, nur ein Daar Stunden Morgens ju einer angestrengten Arbeit fabig und oft 2. 3 Tage hinter einander fogar auch bagu unfabig bin. fo ift es eine Frage, ob ich ben Brief in Diefer Boche noch ju Ende bringe. Benn Gie ungeduldig find, ihn ju lefen, fo bin ich noch viel ungeduldiger, Ihnen benfelben ju fchis den. Die Richte meine fehr freien Beiftes : und Bergens: ergiegungen aufnehmen wird, muß die Beit lebren. Dir liegt baran, bag er rein und flar erfahre, mas er an mir hat. - Saben Gie eine 21 Bogen farte Schrift wider feis ne Apologie (ben Titel habe ich fchon vergeffen) gelefen? Stolberg hatte fie von Perthes und lieh fie mir. Die philo:

fophischen Schniger abgerechnet und einige Miggriffe, finde ich diese Schrift gut abgefaßt und nicht zu hart. Sichte ift nicht zu entschuldigen und es schadet ihm nicht, wenn er etwas geängstigt wird. Es ist doch nicht eine Spur von stiller Größe, von Erhabenheit in seinen Reden und Thaten, aus Allem spricht "der himmelsturmende Titanengeist der Zeit, der sich von den Nephilims und Faustrechthabern nur darin unterscheidet, daß er die geistige Starke an die Stelle der körperlichen sest." Diese angestrichenen Borte sind aus einem Briese über ein noch nicht im Druck erschienenes Werk eines ganz anderen Mannes genommen.

Daß Gie mein Gefpr. u. 3b. u. Real, noch einmal und mit fo großer Bufriedenheit haben lefen tonnen, freut mich ungemein. Mein ganges Buch über Spinoga follen Gie aber ja nicht wieder lefen. Laffen Gie es mit ber 6. u. 7. Beilage und mit den Aphorismen über die Freiheit des Menfchen, die in ber Borrede fteben, genug fenn. Entftehungeart bes Buches ift ju viel Ungefchlachtes bineingetommen und eine Menge Dinge, die jest niemand mehr intereffiren tonnen. Gehr gern aber mochte ich, bag Gie mit gang gefammeltem Gemuth meine Epiftel an Erhard D. hinter Allwills Brieffammlung noch einmal burchlaufen. bin vor einiger Zeit veranlaßt worden, fie wieder gu lefen, und habe gefunden, daß bas Geheimniß ber Identitat und Berichiedenheit gwifden mir und Richte, unferer Sympathie und Untipathie, in feiner meiner anderen Ochriften fo voll= ftånbig enthalten ift.

Wegen der Verwechslung zwischen Construction und Des duction, die Gie mir Schuld gaben, verweise ich Gie vorzläusig auf die Note S. 419 u. 420 der Briefe über Spinoza; mehr darüber werden Sie in meinem Schreiben an Fichte zu lesen bekommen. — Wir haben unsäglich viel mit einander zu sprechen, liebster Reinhold! Gott gebe, daß ich nur einis germaßen gefund sey, während Sie bei mir sind.

Ich umarme Sie mit innigster Liebe, fuhle mich burch und burch Ihren Freund.

7.

Entin , d. 13. Mai 1799.

Borgeftern, mein Liebfter, habe ich Deinen Brief vom oten und heute ben vom 12ten erhalten. Der Brief von Richtens Rrau hat auch mich tief bewegt. Wenn ber ungluce. liche Mann nur nicht fo gar tief im Unrecht ftecte! Man weiß nicht, wie man fur ihn fprechen foll. Der Brief an ben Geh. R. B. ift gar ju emporend. Dem Manne, ber fo brobte, ber fich rubmte, bas Complott fertig ju machen. wodurch er der Academie einen tobtlichen Stof beibringen murde; ber babei aus Pflicht handeln will, weil er bas preis. murbige Ueberhaupt in feiner Derfon nicht antaften laffen barf; ber ben General : Superintenbenten bes Landes bes Atheismus bezüchtigt, um die Regierung in Berlegenheit gu feben; bem Manne, ber auf biefe Beife broben, pochen und wuthen fonnte, ift nicht um ein Saar ju webe gefchehen. Es fonnen Umftande ba gemefen fenn, Die es begreiflich mas den, baf er von Sinnen tam, aber ale ein Unfinniger wird er allemal erfcheinen, und als ein Unfinniger fchlimmer Urt. Da mir dies fo flar vor Mugen fteht, fo betlemmt bas Schick. fal des Mannes mir bas Berg, ohne es ju erweichen; ich tann ihm die Sande bieten, um ihm gu helfen, aber nicht Die Arme offnen, um ihn an meine Bruft zu bruden; er erin. nert mich an Rlingers talten Beift, ich fann ihn nicht lies Dies fchreibe ich nur Dir. Benn er nach Altona geht, fo will ich ihn an Doel und Boight nachdrucklich em. pfehlen. Biele Undre noch werden fich fur ihn, als einen Berfolgten, intereffiren, ihm gerne helfen wollen - aber wirklich helfen? Das ift eine andere Frage. 3hm bier in Eutin einen Aufenthalt ju verschaffen, baran ift nicht ju benfen, bes im bochften Grade angstlichen Characters bes B. und vieler anderer Umftande wegen. 3ch felbft werde fcmer. lich den nachften Winter bier gubringen, ba alle Berfuche, mir ein Saus zu verfchaffen, miflungen find. 3ch will nun feben, ob ich in Riel ober Lubeck unterfommen fann. - 2n

Kichte ware mein Rath, daß er sich im Preußischen niederließe, wo man ihn gewiß nicht verstoßen wird, und das Leben ungleich wohlfeiler ist. Er ware dort auch weniger abgeschnitten von der Welt, aus der seine Umstände ihm doch
schwerlich erlauben werden sich ganz zurückzuziehen. Ich bin
gewiß, daß er nach einigen Monaten ganz andere Plane hat
als jest. In das Franzosenland muß er durchaus nicht.
Dahin zu gehen wäre gerade das Mittel, ihn zu nöthigen,
sich in kurzem von Raum und Zeit mit Gewalt zu trennen.
Ich wunschte, Du schriebest ihm dies, und ich habe nichts
dawider, daß du mich dabei nennest.

Mit Dant fende ich Dir Die Briefe biefes bewunderns. murdigen Mannes jurud. Jene beiden Briefe gufammengenommen, ber an Dich und ber an mich, machen ihm in jes ber Betrachtung Ehre; er ift ein bieberer und edler Philosoph, und ich bin nun bereit, auch öffentlich fur ihn gu fprechen. Ich fagte am Schluffe meines Gendichreibens an ihn vom 21. Darg: bag ich von bem fachfifchen Refcript feine nachtheilis gen Folgen fur feine aufere Lage befürchtete u. f. m. - Dies fen Ochluß tonnte ich , wenn ber Brief gedruckt murbe , ju feinem Bortheil erweitern. Borber fame bie Apologie, wos von ich ihm gefchrieben habe, baf ich fie beffer fur ihn mas den wollte, ale er felbft fie gemacht hatte. 3ch zeigte nams lich, daß jede Philosophie, ohne Ausnahme - wie jene von Lichtenberg angeführte Dame, - Gott auf den Rnien danten mußte, wenn er fie eine Atheistinn werden ließe. philosophische Darftellung Gottes ift nothwendig objective Gottesvernichtung. Diejenigen, die verlangen, daß ihnen Die Philosophie eine Theologie mache, wiffen nicht, was fie Das hindert aber nicht, daß es einen nicht : unphis lofophifchen Gottesglauben bennoch geben tonne, im Gegens theil u. f. w. - Es ift mir lieb, bag Du an Sichte Deinen Bunfd, meinen Brief an ihn gedruckt ju feben, gefdrieben haft. Der Bedante, ihn in Gemeinschaft mit dem Deinis gen erfcheinen ju laffen, ift mir icon vier Bochen burch ben Ropf gegangen; ich finde aber, nachdem ich die Sache mehrmals überlegt habe, besser, bag es nicht geschehe. Wir werben beide eifriger und wiederholter gelesen werden, wenn wir nach einander auftreten. Sage mir nicht mehr dergleichen, Lieber! als wurde Dein Schreiben neben dem meinigen sich zu jammerlich ausnehmen. Ich weiß wohl, daß Du mich nicht damit zum Besten haben willst, aber die Anwandlung, es zu glauben, kommt doch immer und thut mir weh. Auf die öffentliche Erscheinung Deiner zwei Briese bin ich unaussprechlich begierig. Wie ich gestern auf die Ankunst der Rieler Post wartete, die mir die Handschrift des Brieses an Lavater mitbringen sollte — ich wollte, Du hättest es gesehen, und die lange Nase, da ich mich betrogen sah. Die Noth um Fichte ließ mich aber bald meine Ungeduld vergessen, und nun bin ich auch ganz in Geduld gesast und will gern die wenigen Tage abwarten, die der Druck hinnehmen wird.

Ich muß noch nachholen, daß ich eben so überzeugt bin wie Du, daß Fichte den Druck meines Briefes an ihn gerne sehen wird. Ich sagte dir das nicht in meinem vorigen Briefe, weil ich Dich wollte ganz frei urtheilen lassen. Seit ich seinen Brief an Dich gelesen habe, bleibt mir tein Zweis sel mehr darüber. Er tann sich an mir besser expliciren, als am lieben Blauen, und wird sicher gelesen. Ich gabe meis nen Brief heraus unter dem Titel: Jacobi an Richte. Er antwortete alsdann, auch in einem besonderen Pamphlet: Fichte an Jacobi. Zu meinem Briefe tame ein kleiner Bors bericht, und hinten einige Anmerkungen, damit der Brief selbst so unverändert wie möglich bleibe. Wir sprechen mehr darüber, wenn es zur Soche kommt.

Herders Metacritit habe ich noch nicht Zeit gehabt zu lefen. Nur die Vorrede durchlief ich und warf einige fluchtige Blicke hierhin und dorthin, damit war meine Neugierde gestilt. Ich werde aber doch wieder daran gehen, sobald ich Muße habe, und zu allererst am Ende des zweiten Bandes auffuchen, was Du ein Pasquill auf Fichte nennest. Ich tann mir noch nicht vorstellen, daß sich herder so weit sollte vergessen haben — uneingedent feines Gottes.

Mein Befinden ift gegenwartig etwas leiblicher. Es freut mich, daß Du Urfache haft, mit dem Deinigen gufries ben ju fepn. Ich herze Dich bruderlich.

8.

Eutin , d. 10. Septbr 1799.

Mit Dank, mein Liebster, erhältst Du einliegend bie Briefe von Fichte und Lavater juruck. Was ben ersten ansgeht, so fürchte ich, daß es sich je mehr und mehr ausweisen wird, wie sehr ich Recht hatte, Dir zu schreiben, ich könnte ihm als einem Unglücklichen und Verfolgten wohl die Arme öffnen, aber unmöglich ihn als Freund an mein herz drücken, unmöglich Liebe zu ihm haben. — Nun er durch die Ausnahme in Berlin ein Gleiches überall in Deutschland zu sinden hosst, sodert er schon einen Auf als Professor, und das sozgleich. Wir wollen doch sehen, wie er die Aeußerung aus München beantwortet; bis dahin thue ich keinen Schritt weiter. Erinnere ihn doch, ich bitte Dich, daß, wie mit Dir die Verabredung, daß ich nach München schreiben sollte, genommen wurde, er nicht einmal so viel begehrte, als die Antwort gestattet.

Du haft Fichten boch ganz bestimmt geschrieben, baß mein Brief an ihn gedruckt wird und baß ich einen neuen Schluß dazu gemacht habe? — Im Ende bekomme ich wohl noch Sandel mit ihm, aber dann mußt Du vor den Niß treten und ben alteren Freund auf Deinen Schultern aus der Schlacht tragen, wie Socrates ehmals den jungeren. — Ich bente, ich sehe dies gleich in den Vorbericht, an dem ich eben schreibe. Bist Du nicht allein Schuld, daß ich drucken lasse? Wage ich nicht allein auf Dein Wort, auf Deine Verantswortung?

Muf Lavaters nachften Brief bin ich febr begierig, aber

noch unendlich begieriger auf Deine neue Theorfe. Das Wenige, was Du mir davon schreibst, gefällt mir sehr und spannt
meine Erwartung. Ich habe die Apodictik noch nicht weiter gelesen, als sie im Gott. Muscum geht. Möchte eine
Beilage über Freiheit, die ich zu dem Briefe an Fichte geschrieben habe, Dich reizen, auch über diesen Gegenstand
noch einmal ganz von frischem nachzudenken! Es würde vielleicht geschehen, hätte ich den rohen Entwurf in meinem
Ropfe so ausarbeiten können, wie ich es wünschte. Jeht ist
es nur eine überall unvollendete Rhapsodie mit Lücken geworden. Mein Geist sagt mir, das Du gewiß noch herausbringen wirst, was ich hierüber im Sinne habe und mir
nur nicht ganz machen kann.

Was Du mir von R. melbest, schmerzt mich. — Ich auch werde sehr missallen, wenn mein Brief an Fichte herauskommt, wegen des Schlusses, der eine derbe Stelle enthält wider die Ghendiener aller Art — Du aber wirst mich preisen. Mein Brief ist durch den Schluß um ein Drietztel länger geworden. Ich hätte Dir für mein Leben gern Diesen Schluß in der Handschrift geschieft, aber die Sile wurde zu groß; und es ist mir beinah lieb hintennach, daß es nicht geschehen konnte, weil Du nun außer Verantwortung bleibst wegen Fichte, der zwar von einer Seite höchlich zufrieden seyn wird mit diesem Schluß, von einer anderen Seite aber auch unzufrieden seyn dürste. In Absicht der Beilage über Freiheit sehlt mir dieser Trost.

Ich .umarme Dich mit innigster Liebe. Mein ganges haus gruft Dich.

9.

Eutin, d. 28. Januar 1500.

Lieber! Guter! Trefflicher! — Du Reinhold und Du Freund! Du haft mich froh und überreich gemacht burch Dein gestern Nachmittag um 3 Uhr bei mir eingelaufenes Partet. Ueberreich, weil ich mich nicht burchsehe und bir gleich

heute nur ben Brief von Richte jurudichiden tann. Der von Barbili folgt bann unfehlbar am Freitag.

Du fiehft, Lieber, es ift eingetroffen, mas ich gefürchtet und vorausverfundigt hatte : Fichte ift entruftet über mein gedrudtes Ochreiben und es tocht gewaltig in ihm. wird noch beffer erhellen, wenn erft Fr. Ochlegel feinen Mund Jean Paul fchrieb mir am 23. Decbr: Brief an Fichte gefällt allen fraftigen Ropfen in beiden feind. lichen Lagern. Aber Ihre Bergleichung Nicolais und Ochle: gels ift ju hart fur biefes Ropf und jenes Berg. Richte ante wortet Ihnen offentlich und ich wollte fcmoren, er bringt fein altes Bunichhutlein wieder in feinen Ropf, namlich die Rrage - (womit er bie Realitat bes Dicht : 3che gerfest) -: Bo benn anders jenes Bahre und bas Streben barnach fen, als wieder im Fragenden, weil der fonft teiner fenn tonnte. Go gegen Ihren Abideu vor dem Philosophen, der neben bem anbetenden Bilden fich anbetet, wird er mit feinen un: und endlichen Iche ausziehen." - Ich bin fehr begierig, Deine Antwort an Sichte, beren Mittheilung Du mir verfprichft, ju feben. Ich habe in diefer Abficht nur Gine Bitte an Did, bag Du namlich Sichten recht fraftig verfis derft, bag ich tein Lavaterianer ober befigleichen fey, und gewiß Alles, was ich bente, herausfage. Sage ihm auch, wenn Du es fur gut findeft, daß, fo wie Du mich tenneft, ich es ihm gewiß nicht ubel beuten wurde, wenn er mein ge: brucktes Odreiben unbeantwortet fallen liefe.

Do mag Sichte das her haben, daß ich feine Sitten. lebre fo fleifig ftubirt hatte. 3ch habe nur ben erften Theil gelefen, fo wie nur den unangewendeten Theil feiner Rechts. lehre, weil ich noch immer ju viel Rnoten in feiner Theorie fand und mich badurch gezwungen fuhlte, feine Ochriften immer wieder von vorn anzufangen. 3m Grunde ift bas

gleichgultig, benn es ift nicht die Frage bavon, was Sichte am Ende meint ober lehren will, fondern was er feinen Prin: cipien gufolge meinen und tehren muß. - Es ift Jammer

I. de 212 und Schabe um biefen Kopf, bag er einem fo faft: und bluts lofen Menfchen ju Theil geworden ift.

Dein Brief an Barbili ift vortrefflich in jeder Abficht und mein Berg ift fo voll Deines Lobes baruber, bag ich es nicht aussprechen tann. 3ch habe nun die Medicina mentis gelefen und bin baran, fie ju wiederholen. 2118 Borbereis tung las ich Barbilis im Sahr 1708 erfchienene Briefe über ben Urfprung einer Metaphyfit überhaupt. Bu biefer Schrift bin ich auf eine fonderbare Beife gefommen. Da ich nach Schloffere Abreife feine Zimmer bezog und einen Saufen Scharteten und gerriffene Papiere, Die in einer Ede am ausgeleerten Bucherrepositorio lagen, wollte herausbringen laffen, tam mir ein fich ftraubendes Buchlein gwifden die Rin-Briefe uber ben Urfpr. b. Metaph. Altona, ben Sammerich. 3ch folug es auf, erblickte auf ber zweiten Seite meinen und Berbere Damen und murbe neugieriger. Beim Durchlefen erfreute mich mein Fund über alle Dagen. Eine Dote entbedte mir ben Berfaffer, Barbili, ben ich im Jahr 02 einige Mugenblicke in Stuttgard gefprochen und von bem ich auch, furs vor meiner Flucht aus meinem Baters lande, einen Brief erhalten hatte, ber, unter biefen Umftans den, unbeantwortet blieb. 3ch las eifriger fort, um, fobald ich geendigt hatte, bem trefflichen Manne fur ben mir verliehenen Genuf und Unterricht ju banten. 3mei Geiten noch am Ende, Die 112 und 113 12), veranderten meinen

<sup>12)</sup> Bo Bardili auch dies als eine der verschiedenen metasphyfischen Ansichten gelten laßt, (welche überhaupt, seiner damatigen Meinung nach, Erzeugniffe einer productiven, die uns sühlsbaren Mängel unsere Erfenntnis durch ihre Schöpfungen ergänzenden, Einbildungstraft sind,) daß Jemand an keine Fortdauer seiner Personlichteit nach dem Lobe glaubt, sondern dafürhält, seine Individualität werde sich in das All der Wesen auslösen, und dennoch sehnlich diese Austölung wunscht; und wo Bardilicks sich und zwecknäsig nennt, daß auch diese Ansicht nebst jeder der übrigen ihren besondern mit der ganzen Salbung menschlicher Veredgamteit versehenen Repräsentanten sinde; denn nur die Mostal müsse allgemein seyn.

Entidluß; burch fie murde mir bas gange Buch und ber Bers faffer felbft zweideutig; bas Schreiben unterblieb.

Mit noch viel größerem Vergnügen als das erstemal las ich jest zum zweitenmal diese Briefe und sie wurden mir im höchsten Grade merkwürdig. Da mir diese Schrift bis auf diese Stunde würde unbekannt geblieben seyn, wenn sie Vardili nicht an Schlosser geschieft und dieser sie mit so entschiedenem Mißsallen (wie ich von Nicolovius vernommen) weggeworsen hätte, so ist es möglich, daß Du auch durch mich jest zum erstenmal davon hörst, und ich schiese sie Dirdeswegen auf & Tage.

Du magft diese Unecdote, wenn Du Luft haft, Bar-

Mit feinem neuen Buche ift es mir einigermaßen ge. gangen wie mit jenen Briefen. Ich las die Balfte oder zwei. Drittel ohne Unftoß und Befchwerde mit ununterbrochenem Bergnugen durch, fand ben Dann überall mit mir einverftanden und brannte vor Begierde, mich barüber gegen Dich auszulaffen. In der zweiten Salfte fand ich Unftoge, verfand nicht Alles und wo ich bei Stellen auch Entzuden fuhlte, hemmte mich boch etwas und ließ mich nicht gang gufrieben Go habe ich die letten 60 Seiten auch noch nicht gelefen, fondern ba aufgehort und wieder von vorn angefangen. Die es mir jest beim zweiten Lefen geben wird, werde ich erfahren und Dir bann auch aufrichtig mittheilen. ift mir fehr lieb, daß Du das Buch recenfireft, aber fehr leid, daß man noch ein Bierteljahr auf die Recension warten muß. Unterbeffen barf ich mich doch wohl mit Fragen an Did wenden, wenn es mir Bedurfniß ift. Um die furge Exposition des Begriffs vom Rechnen ale Befdreibung bes Denkens als Denkens bitte ich febr. - Grufe Jenfen auf das herglichfte von mir.

Mich verlangt fehr, wenn Du mit Barbill fertig bift, baß Du bann meinen Brief an Fichte einmal wieder vornehmeft, als fahest Du ihn jest jum erstenmal, und mir ben Erfolg meldest.

Im Februar des Genius der Zeit wird ein Brief von Gerstenberg an mich erscheinen, worin er den Borwurf des Nihilismus, den ich dem critischen Idealismus gemacht, abtreiben will. Ich habe gesucht, ihm den Bardili in die Sande ju spielen, vermuthe aber, daß er ihn schon kannte und gerade gegen ihn, doch ohne das Buch zu nennen, seine Pfeile gerichtet hat. Wie sich die Sache verhält, werden wir nun in wenigen Tagen ersahren.

Mein Befinden ift jest etwas beffer, aber noch lange nicht gut. Außerordentlich habe ich diesen Binter auch an ben Augen gelitten und viel Sorge über fie gehabt.

Wenn es möglich ift, Lieber! fo beschließe, bie nach, sten Oftern mit Weib und Kindern bei mir zuzubringen, und gib mir und Lenen Dein Versprechen darüber. Die Oftern fallen dies Jahr spat ein und der himmel wird verleihen, daß schönes Wetter sey. Mich verlangt herzlich, Dich zu ses, ben. — Lebe wohl! Ich möchte Dir sagen, bedeuten tonen, wie ich Dich liebe und verehre, wie Dein Daseyn mich aufrichtet und erfreut. Lene grußet Dich, wie ich Dich gruße. Im Freitag schreibe ich wieder und sende die Bardislischen Papiere zuruck. Gedenke meiner, wie ich Dein gedenke.

R. S. Du schriebst mir am 26. December, "Fichte ift mir Antwort auf ein Schreiben über Barbili an ihn schuldig u. s. w." Es schien, als hattest Du damals schon eine Antwort darauf von ihm haben konnen. Wie geht es benn zu, daß in Fichtes Brief vom gten biefes kein Wort davon vorkommt?

#### 10.

Eutin , d. 7. Febr. 1800.

Die gestrige Rieler Post hat mir nichts von Dir ges bracht; ich hoffe nun auf Montag und weiß, daß ich mit bieser hoffnung nicht werde zu Schanden werden, wenn Du Dich nur wohl befindest.

Einliegend fende ich Dir Perthes Untwort, betreffend

bas Einruden ber Rantischen Erklärung in ben hamburger Correspondenten. Gen so gut und fchicke Richten gleich dies fee Blatt. Ich ftelle mir vor, daß er fich jedesmal fehr verswundert, wenn es fich findet, daß er geirrt hat.

Mit feinem Buche x3) bin ich fo eben fertig geworben - Gott weiß, mit welcher Dube! Gegen das Ende hat es mich fast umgebracht. Ich tounte fcon nicht mehr vor Efel bei dem ewigen Biederholen und Ueberfeben aus dem ibealiftifden Rothwelfd in ehrliche Menfchenfprache, bann aus der ehrlichen' Menfchenfprache wieder in idealiftis fches Rothwelfd - als es nun gulett gar losging mit ben ichonen Stellen, Symnen und Pfalmen, unter fortdauern. bem Dauten : und Erompetenfchall, einfallendem Ranonendon. ner, Pofaunen :, Erommel: und Pfeifengeton, mit Cimbeln, Sarfen und Binten, und bem Gelaute aller Gloden, und bas Geben ber Orgel mit allen ausgezogenen Regiftern - ich glaubte, ich murbe toll; mir verging Goren und Geben und noch, ich fchwore es Dir, ift mir gang weh und halb ohnmachtig bavon. Da Richte im Gefprache bes zweiten Budes eine gelungene Rachahmung bes talten Geiftes von Rlin: ger darftellte, ergobte mid's. Sier aber, am Ende des brit: ten Buchs, wo er eben diefen falten Beift warm wetben, gluben, predigen, fingen und beten und bas Evangelium leb. ren lagt, überlief mich's einmal über bas andere talt, ich er: trug's nicht.

Ich tann es mir als möglich benten, daß Deine Empfindungen in diefer Absicht mit den meinigen nicht übereinftimmen. Wenn es so ift, so laß es Dich nicht fummern und schreibe mir recht offenherzig Dein Urtheil. Mir graut nur vor dem Falle, wo ich dies Buch noch einmal lesen müßte. Etwas meiner Individualität Widerstehenderes gibt es nicht, als diese Fichtische Urt, Kunst und Natur. — Ich schrieb einmal an jemand über die Sonderbarteit, daß es,

<sup>13)</sup> Der 1800 herausgegebenen Bestimmung bes Men-

nach fichte felbst, (in feiner Sittenlehre) absolut mahr fenn mußte, daß feine Philosophie nicht wahr fen. Dies ist mir durch das neue Buch nun noch einmal recht auffallend geworden. — Runftig, wenn ich mich von meiner verwunsch; ten Bestimmung, von dem Gebrause um dies Nichts herum, das mir noch apoplectisch in den Ohren sauft, etwas erholt und wieder einen Brief von Dir erhalten habe, mehr über die Sache.

3d herze Dich bruberlich.

#### II.

Hamburg, d. 30. August 1800.

Borigen Dienftag in Deumublen, mein Theuerfter, erhielt ich Dein liebes Packet vom 24ten. Ich las noch bort an bemfelben Abend und am folgenden Morgen fruh Deinen Muffat und er gefiel mir im Bangen febr. Begen Mittag fuhr ich wieber in Die Stadt, wo ich die Blatter ber Litt. Beit. 14), welche Deine Recension bes Ochellingichen Ibea: lismus enthalten, vorfand. Sich hatte ichon vorher beichloffen, Diefe Recension wieder ju lefen, ebe ich Deinen neuen Muffaß jum zweitenmal vornahme, benn ich hatte die Abichrift beffelben mit auf die Reife genommen. Sieran ging ich alfa und hatte eine Freude, die ich Dir nicht befdreiben fann. 3ch hatte Diefe Recenfion in Gutin fcon zweimal gelefen und Du weißt, in welchem hohen Grade ich bamit gufrieben Sest aber beim dritten Lefen murbe es noch gang ans bers; noch anders beim vierten (benn ich fing, ba ich ju Enbe war, gleich wieder von vorne an), und weiß in der That nicht, wie ich Dich genug loben, Dir genug fur biefe Urbeit banten foll. Da ich aber jest, nach diefer doppelten Biederholung, wieder an Deinen neuen Auffat ging, fo murde ich ju lauter Tadel an demfelben. Dit bem Gingang war ich gleich nicht gang gufrieben gemefen. Ich ftieß mich an dem Musdruck : "nicht jede Bolltommenheit der Ertenntrif u. f. m."

<sup>14)</sup> A. E. 3. 1800, No. 231 u. 232.

- weil es nach ber Strenge nicht mehrere Bolltommenheiten ber Erfenntniß geben fann. Der Sprachgebrauch bulbet es awar, daß man fich auf diefe Beife ausdrude, aber ich glaube, ber Philosoph durfe von diefer Erlaubnif teinen Gebrauch Bie Du in bemfelben Abfat Shaffpeare und Gothe anführft, mar mir auch nicht recht, weil ich nicht genug verfand, mir ber Gegenfat nicht luminos genug mar. manches Undere in Diefem Gingange bis jur 5. Geite ichien mir etwas duntel und zweideutig ; ich glaubte aber, bies murbe mir verschwinden beim Biederlefen. Das Gegentheil ift ein: Dreimal habe ich Deinen neuen Muffat nun gelefen und einzelne Theile deffelben noch viel ofterer, und ich muß Dir fagen, mein Liebfter, daß mir der Mangel der Rlarheit, der Beffimmtheit und eines lichtvollen Unterrich. tes durch denfelben immer auffallender geworden ift. Licht , und Mittelpunct in Deinem Auffage wie in Deiner Recenfion ift: daß der Glaube an Realitat aller Philosophie vorhergeben muffe u. f. w. - Bas ift nun diefer Glaube, was enthalt er, was bringt er mit fich? - 3d behaupte von diefem Glauben, daß er ein Schauen fen. Der Philofoph will durchichauen, und diefer Wille und diefes Berlan. gen wird dadurch im Menfchen erregt, daß er in feinem Glaus ben durch Borfalle irre gemacht wird, daß er ploblich doppelt fieht, 3. B. daffelbe Beug am Morgen blau und am Abend grun. Er bringt es dahin, daß er diefen Biderforuch loft. aber indem er ihn toft, entfteben ihm neue. Diefe toft er Gein Bedurfniß zu philosophiren und feine Luft am Philosophiren madfen in gleichem Mage, d. h. er wird immer einsehender und unwiffender. Wahrlich, das gange Les ben des Philosophen ift nur ein Sindurcharbeiten durch Bis Derfpruche, jum Durchschauen aber fommt es nicht mit ihm, und diefe Einficht ift das Ende aller Philosophie. - Sowohl in Deinem Auffage ale in Deiner Recension habe ich eine hinlangliche Erorterung bes Unterfchiedes gwifden dem fchlech: terdings und relativ Erften und Urfprunglichen vermift. Du gehft bier von etwas aus und auf etwas ju, wovon Deine Lefer noch zu wenig wiffen. Daffelbe begegnet Dir, wo Du Bardilis ermahnft. Du mußtest hier ganz anders vor-

Perthes hat mich schon zweimal ermahnt, meinen Brief zu schließen, und ich muß es also genug seyn lassen an ben flüchtigen Winken, die ich Dir habe geben können. — Im Dienstag beantworte ich Deinen Brief und schreibe Dir über Stolberg, dessen wahnsinnige Handlung 25) allerdings die Ursache meiner Reise nach Hamburg ist. Mich verlangt sehr, zu hören, wie Reuker die Sache genommen hat. — Grüße Jensen aus herzlichste von mir und sage ihm, daß ich mit Sehnsucht auf die Mittheilung seiner Briese warte. — Im Dienstag mehr. Ich drücke Dich mit innigster Liebe an mein Herz, Dein Freund und Bruder.

### 12.

# Eutin, d. 4. Novbr 1800.

Ich fenbe Dir, mein Liebster, was Du begehrt haft, und noch Anderes dazu, nämlich einige, die Stolbergische Betehrung angehende, Briefe. Ich habe mich entschlossen, Dir diese mitzutheilen, weil mir von Mehreren gesagt worden ist, Du tadeltest mein Betragen gegen Stolberg und begriffest mich nicht. Bielleicht tadelst Du mich noch mehr, wenn Du diese Briefe gelesen hast, aber Du erfährst denn doch wenigstens bestimmter, wie sich mir die Sache darstellte, und wirst mir teine anderen als passende Vorwürfe machen. Vaggesen hat mir erzählt, was für tolle Geschichten herumgehen, wie Stolbergen in meinem hause auf die unanständigste Beise die Thüre sey gewiesen worden, wie er sich zu mir gedrängt hätte und ich vor ihm gestohen wäre: an diesem allen ist nicht ein wahres Wort.

Ich fende Dir außer bem Originale ber hamannifden Recension eine febr correcte und faubere Abschrift berfelben

<sup>15) 3. 2.</sup> Stolberge Hebertritt gur catholifden Rirde.

von Micolovius. Diefe magft Du behalten und in Die Drucferei fenden, menn es babei bleibt, bag biefer Auffat gleich in Deinem erften Stud eine Stelle betommt. Dir ift beute wieder, wie icon mehrmals, vorgetommen, daß bie mit Bansfufden verfebene Stelle auf der 2. Seite des Driginals, Die ich mit rother Dinte angeftrichen habe, beffer ohne Bans, fußchen bliebe. Siehe felbft ju und entscheide. - Bas Deine Gorge angeht, Diefe Recension mochte icon irgendwo gedruckt fenn, fo glaube ich Dich barüber volltommen beruhigen gu tonnen. Erftlich hat fich unter Samanne Dachlaß auch nicht ein Blatt von Sanbidriften, bie er in ben Druck gegeben, gefunden. 3meitens hatte er gemiß, wenn biefe Recension ware gedruckt worden, ihrer bei Heberfendung feis ner Metacritit an Berber, im Sahre 1784, gedacht. Drittens mare bavon gewiß auch etwas in feiner Correspondent mit mir und in mundlichen Unterredungen vorgetommen. Biertens hatte hochft mahricheinlich auch Micolovius etwas Davon gehort. - Beunruhigt Dich gleichwohl ein Zweifel, fo darfft Du Dich ja nur auf mich berufen, wie ich Dir die: fen Muffat, ale noch nie gebruckt, mitgetheilt und gur Befanntmachung überliefert hatte.

Von Deiner Recension des Schellingischen Idealismus trenne ich mich ungern. Warum hast Du auch nicht gesorgt, einige Abdrücke zu erhalten? Ich ermahnte Dich zu dieser Gorge so nachdrücklich und wiederholt.

Deine Borrebe 26) übersende ich Perthes mit erfter Post. Sie hat meinen uneingeschränkten Beifall. Rur am Schlusse, wo von mir die Rebe ift, bin ich erschrocken; es klingt so prächtig, so viel verheißend, daß mir, bem wegen dieser Ihapsodien das Berg schon schwer genug war, nun vollends bange geworben ift.

Roppens furge Darftellung bes Barbilifden Spftems

x6) Reinholds Borrede zu dem ersten hefte der Beiträge zur leichteren Hebersicht des Zustandes der Philosophie.

behalte ich noch bis Freitag, ba fie unfehlbar an Dich abgehen foll. Ich bin mit dem zweiten Durchlesen heute nicht
ganz fertig geworden und habe ihm auch noch nicht über
diese Arbeit geschrieben, wozu es nothig ist, daß ich die
Handschrift vor mir habe. Diese Darstellung hat mich an
der Wiederholung der Jensischen Briefe verhindert, woran
ich nun auch, mit der Feder in der Hand, gehen werde.
Jeht mag aber leicht noch Fichtes, jungster Tag" bazwischen
kommen, wie er gedroht hat, daß er herniedersahren und diese
mal uns alle unter seine Füße thun werde. — Du hast der
Ankündigung nicht glauben wollen, sagte mir Kleuker. Ich
Unbeschnittener glaubte ohne Mühe und hatte eine unbans
dige Freude über die geballte Faust, womit er hier wieder
auftritt.

Ich hoffe, Perthes befordert Deinen erften Band schnell ans Licht, denn mich verlangt fehr darnach. Alls mahlig fange ich doch an, mich in Bardilis Beife zu finden, fo daß feine Sache eine Gestalt vor mir gewinnt. Mir ahndet, wenn ich einmal werde ganz begriffen haben, daß ich dann fehr deutlich werde zeigen konnen, warum ich so viel Muhe hatte zu begreifen. Fast durchgangig, weil ich an der Einen Seite zu schnell sasse, verwirre ich mich an der ander en und kann nicht zusammenreimen. Auch fand es sich oft, daß ich recht hatte, es nicht zu konnen.

13.

Entin, b. 28. Novbr 1800.

Ich tann Dir heute nicht eigenhandig ichreiben, mein liebster Reinhold, weil ich in der Fruhe und auch ichon gestern mein Bifichen Augen verbraucht habe; dazu tommt ein lahmes Bein, welches mich verhindert, mich zum Schreiben ordentlich zu fegen.

Dein Sendschreiben an Fichte 17) erhielt ich geftern

<sup>17)</sup> Das im erften hefte ber Beitrage abgebrudte Genb.

Abend um 7 Uhr und las es fogleich mit ber größten Begierbe burd. Die Freude, die es mir machte, fann ich Dir nicht beschreiben. Seute beim Biederlefen mar es eben fo. Richte, wie ichamlos er auch feyn mag, wird fich biesmal ichamen muffen. Mein Artitel in diefem Gendichreiben bat mich besonders auch badurch erfreut, daß er mir bewies, wie gang und gar Du mich jest inne haft 28). Rur den Borbericht hatte ich etwas heiterer gewunfcht; mir ift, als wenn ba einiger Difmuth burchfdiene, ben Du boch nicht empfinben barfft, wie benn auch gar nichts bergleichen in bem Gend: fdreiben felbft zu erblicken ift. Ich tann mich aber auch wohl in diefem Urtheil trugen. Die einzuschaltende Stelle hat Lene abgefdrieben, und bas Bange geht unfehlbar mit nach. fter Doft nach Samburg ab. Die gange Sandichrift habe ich heute fruh icon auf bas icharffte burchgefehen, Interpuncs tion und Schreibfehler berichtigt und hie und ba eine Rleinig. feit corrigirt. Bu tabeln fand ich nichte; Unordnung und Bortrag und jede befondere Musfuhrung, Alles, Alles ift vortrefflich. Ich wollte, Lene fchriebe Dir einen befonderen Brief, um Dir ju ergablen, wie ich Dich gepriefen habe und, Dich preifend, nur immer voller murde Deines Lobes. Da Liebe Dich fo fehr erquiden fann, o warum bift Du nicht bier in meinen Armen, an meinem Bergen!

Rach Tifche.

Shen war Nicolovius hier. Ich erzählte ihm von Deis nem Senbichreiben, zeigte ihm verschiebene Stellen und ließ ihn querft ben kleinen Borbericht lefen. Er fand biefen Bors

schreiben an Sichte über die zweite Recension von Barditis Grundsrif u. f. w. in ber Erlanger L. Zeitung, No. 214 u. 215.

<sup>18)</sup> In der eben genannten Recension bemerkt Fichte über Jacobis Philosophie: "fie fey bekanntlich ein hartnadiger Dogmatismus; im Bezug hierauf spricht fich Reinhold in seinem Sendschreiben über die Eigenthumlichteit des Jacobischen Stepticismus aus.

bericht gang vortrefflich, hatte gar nichts baran auszusehen. Neber bie anderen Stellen urtheilte er wie ich; bewunderte, freute fich, fand Alles herrlich.

Deinen andern Auffas \*\*) fende ich Dir meinem Bersfprechen gemäß jurud und lege die verfprochenen Anmerkungen bei. Den Kichteschen Artikel mußt Du aber mir noch einmal schiefen. Ich habe ihn nur zweimal gelesen und an ein Paar Stellen gegen das Ende blieben mir Dunkelheiten. Er ist ja wohl auch noch nicht ganz vollendet. Im Ganzen sinde ich ihn meisterhaft und es hat mir sehr wohl gethan, wie Du mich auch hier einführst. Ich hatte mir vorgenommen, heute auch noch einmal den Theil des Kantischen Artikels zu wies derholen, der es mit der practischen Bernunft insbesondere zu thun hat und mich vorzüglich befriedigte. Das hat nun unterbleiben mussen und so fodere ich Dir wohl nach der künstigen Woche den ganzen Auffaß für ein Paar Tage ab.

Mein Catarrh macht mich ordentlich frant und wider meine Gewohnheit ungeduldig, weil ich so eifrig munsche, mit meinem Beitrage zu Deinen Beiträgen fertig zu werden. In Perthes habe ich gestern Abend noch über Lübeck geschries ben, um ihm Dein Sendschreiben anzumelben und ihn bringend zu bitten, die Erscheinung Deines ersten heftes doch nach Möglichkeit zu beschleunigen.

Nun für heute nichts weiter. Ich gruße Dich aus bem Innersten meiner Seele und sehne mich nach dem Glücke, Dich einmal wieder in meinen Armen zu halten. Arbeite Dich nur um Gotteswillen nicht frant. Mich fann ordentlich schaudern, wenn ich bente, was Du alles thust und betreibst. Lebe wohl. Lene, die alte treue Anhängerinn, grußt auf das innigste.

x9) Die im zweiten hefte der Beiträge gegebene Fortsegung der im ersten hefte angefangenen Darstellung der ersten Aufgabe der Philosophie in ihren mertwürdigsten Auflösungen.

14.

Eutin , d. 3. Mars 1801.

Ich fende Dir, mein Lieber, Koppens Bersuch einer turgen Darstellung des Barbilischen Systems, nebst den hins jugetommenen Bemerkungen. Ueber diese habe ich kein ganz bestimmtes Urtheil, weil ich Barbilis System noch nicht genug gefaßt habe und jeht so schwach von Kopf bin, daß ich überhaupt nicht zum scharfen Urtheilen tauge. Köppen hat vier Tage bei mir zugebracht und hier seine Bemerkungen absgeschrieben. Er empsiehlt sich Dir bestens und erwartet Deine Erklärung über seine Handschrift, ob Du sie ins dritte heft Deiner Beiträge, wenn ein drittes zur Wirklichkeit gelangt, auszunehmen Luft hast oder nicht.

Mein Befinden hat seit gestern angefangen sich wieder ets was zu bestern. Vierzehn Tage lang ist es so schlecht gewesen, daß ich auch nicht den Gedanken haben konnte, die Feder zu irgend einer Arbeit anzusehn. Es begann am Montag vor vier Wochen mit einer Anwandlung von Ohnmacht, die, ohne eine vollkommene Ohnmacht zu werden, einige Stunden dauerte. Derselbe Fall kam nach einigen Tagen wieder und stellte sich nun nach immer kurzeren Zeitraumen eine, so daß ich zulest von einem Tage zum anderen damit behaftet blieb. Ohne die Tröstungen meines guten Max ware ich vor Missmuth gestorben. Er glaubt nun fest, daß ich in zwei Tagen wieder im Stande seyn werde, zu arbeiten.

In Absicht Bouterwets magft Du wohl recht haben, bag er mit mir weniger übereinstimmt, als es das Anschn hat. Den zweiten Theil seiner Apodictit habe ich nicht gelessen, nicht einmal den ersten ganz bis zu Ende; sein nachher erschienenes Compendium aber zweimal. Ich war eben das bei, seine Apodictit wieder von vorne an ganz zu lesen, und war bis zur Salfte des ersten Theiles gefommen, als mir Kleuter Jensens Briefe 20) brachte. Da ich diese zum zweis

<sup>20)</sup> Die 1803 gu Ropenhagen bei Arngen und hartier anonym

tenmal las, fendete mir Roppen feine furge Darftellung und augleich brangeft Du in mich, meinen verfprochenen Muffat gu Deinen Beitragen ju liefern. Bas brauche ich aber Bouter. wets Philosophie ju tennen, um eine Meinung über feine Recens fion des Bardili ju haben, die ja fehr gut auch ein Anderer gefchrieben haben fonnte? 3ch lefe, was ba fteht, und bies ftimmt gang vollkommen mit meiner Denkungeart überein. Daß bas Befen bes Dentens in ber Subjectivitat bes Menfchen aufge. fucht werden muffe, habe ich nicht barin gelefen. Ich glaube fogar, bas Gegentheil bievon in folgenden Borten gu finden : "Bober weiß benn ber icharffinnige Mann, bag bie abfolute Didglichfeit bes Denfene überhaupt nicht noch etwas gang Underes ift , ale die Doglichfeit bes Rechnens? Wo. her weiß er, daß die logifche Bedingung des Rechnens, Die er vortrefflich gefaßt bat, Die abfolute Doglichfeit auch nur bes Rechnens bedeutet?" - Diefe Borte find mir aus ber

herausgefommenen (in der zweiten Bearbeitung des Tennemannfchen Grundriffes u. f. a. von Bendt mit Unrecht meinem Bater jugefchriebenen) Briefe über Bahrheit, Gott, Organismus und Unfterblichteit, welche in der Sandidrift vor dem Drude an Reinhold und an Jacobi gur Prufung und Beurtheilung mitgetheilt murden. Ihr Berfaffer ift der als Reinholde College und Freund und als Mitstifter der litterarischen Berbindung, aus welcher die Berhandlungen über die Grundbegriffe und Grundfate der Moralitat bervorgingen, in der Biographie von mir genannte Friedrich Chriftoph Jenfen, der um Diefe Beit noch in Riel lebte, fpater von da als Mitglied ber oberften Regierungebeborde fur die Bergogthumer Schloswig und Solftein nach Ropenhagen berufen mard. Er batte es fich bum Brede feiner Arbeit gemacht, einen vollftandigen Commentar über das Bardilifche Guftem gu liefern, (deffen Gultigfeit ibm, ber bieber ale Dilettant an den durch Rant belebten und gewedten Forschungen im Gebiete ber Philosophie eifrigen Antheil genoms men, durch Reinholds Erlauterungen einleuchtenb geworben war) und durch eine auf gemeinfaglichere Weife genaue und deutliche Auseinanderfegung der Grundfage und der Refultate diefes Gyftemes auch den weniger an die philosophische Sprache gewohnten Lefern nuglich ju werben.

Seele, und ich glaube, auch aus dem Munde genommen : denn ich fprach viel hieruber mit Bouterwet, der unaufhorlich und mit dem größten Gifer an mir forfchte. Ich ergablte und erlauterte ihm, was ich Dir von meinem prius nar' elorny eben von Samburg aus gefdrieben hatte, wie ich namlich barunter etwas verftunde, bas nicht allein vor allem bemjenigen Denfen ware, welches wir angewendetes oder bloß ertennenbes Denten nennen, fondern auch unendlich über ihm, und für welches ich darum lieber einen anderen Damen brauchte. -Bouterwet fdrieb mir im December bei Gelegenheit von Billers, ber fich bei ihm Rathe wider mich erholen wollte: "ich fagte ihm, es gibt reine Bernunft, fo gewiß es überhaupt Bernunft gibt; aber es gibt feinen reinen Berftand, feine reine Uns fcauung, fo wenig wie eine reine Phantafie. Es gibt feinen reis nen Begriff, noch weniger einen reinen Gab. Reine Bernunft, als etwas zu mir Behoriges gedacht, heißt Freiheit; als ets was auf fich felbft Beruhendes, heißt fie Gott." 3ch begreife nicht, wie Barbili dem Fatalismus ausweichen will. Der intellectuelle Fatalismus ift mir aber um fein Saar lieber als der materialiftifche. Leibnig tonnte nur durch eine Inconfequeng fich über Spinoga erheben, und die Stellen in feiner Theodicee, wo er den Katalismus des Spinoja bestreitet, erregen ben Berdacht, daß er fich beffen nicht unbewußt gemes fen. Du wirft bie Stellen leicht finden, fonft will ich fie Dir nachweisen.

Meine Augen und mein Ropf erlauben mir nicht mehr ju fchreiben. Vielen Dank fur den hiebei zuruckkommenden Brief des Archimetriften. Dr. II. der Gelehrtenwelt behalte ich noch, weil ich nur erft ein Paar Stucke darin habe lefen tonnen.

# 15.

Eutin, ben 28. April 1801.

Lieber, es will nicht beffer mit mir werden und ich mochte fast verzweifeln. Je naher man aber wirklich der Berzweiflung ift, desto mehr spannt man fich jum hoffen an; bas thue ich denn auch. Da ich Deinen Brief aus Hamburg erhielt, war ein Anschein zur Besserung und ich schrieb an Perthes, daß ich den Abschied, den Du mir gesandt hattest, nicht annahme. Gegenwärtig danke ich Dir dafür. Damals las ich auch Deinen herrlichen Aufsah im Mercur <sup>21</sup>) und wiederholte einen großen Theil des ersten Hefts deiner Beiträge. Den Genuß, den mir beides gab, möchte ich Dir darstellen können. Da ich dies nicht kann, will ich Dir mitteilen, was J. Paul mir darüber aus Berlin schrieb. Ich erhielt diesen Brief vorigen Sonnabend.

"Enblich bekam ich Reinholds ersten Beitrag von Fichte felber, der mir gestand: Reinhold stehe jest hoher als je. Die Seavtogonie 22) und vorne die Geschichte 23) sinde ich herrlich und fast Alles. Fichte, der gegen ihn schreiben will, bleibt dabei, das Denken als Denken sey seine intellectuelle Anschauung. Ich bin über Bardilis Epitomator froh; aber aus dem reinen Denken weiß ich nicht, was damit oder daran für ein Unding herausgebracht werden soll. Etwas So. heres ist das verhüllte Ding, die Ueberzeugung, die ja darauber oder darin richtet u. s. w. — Sichte, mit dem ich sehr gut stehe, obwohl unser ganzer Dialog ein Janein ist, sagte

<sup>21)</sup> Jahrg. 1801, 3t. St. "Der Geist des Zeitalters als Geist der Philosophie," ein Bruchstud aus der im zweiten hefte der Beiträge enthaltenen Abhandlung: über die Autonomie ale Princip der practischen Philosophie der Kantischen und der gesammten Philosophie der Kantischen und der gesammten Philosophie der Kichtische Gellingschen Schule. Reinhold hat in ihm den Gedanten ausgeführt, daß der Grundcharacter der Speculation in jenen beiden Schulen fein anderer sey als derigenige, welcher dem damals herrschenden Geiste des Zeitalters ausgedrückt in dem Streben erscheine, ganz unabhängig zu seyn und durchaus nichts über sich zu erkennen.

<sup>22)</sup> No. VI. Ideen zu einer heautogonie oder naturlichen Geschichte ber reinen Ichheit, genannt reine Bernunft.

<sup>23)</sup> No. I, Die erste Aufgabe der Philosophie in ihren merts wurdigsten Auftosungen feit der Wiederherstellung der Wiffenschaften; erste Abtheilung, von Baco bis auf Rant.

mir, er nahme über und außer dem absoluten Ich (worin ich bisher feinen Gott fand) in seiner neuesten Darstellung noch etwas an, Gott. — "Aber so philosophiren Sie sich zustest aus der Philosophie heraus," sagte ich zu ihm. Du hast ihn wahrscheinlich dahinauf gepeinigt. Aber dann zerv bricht das Gebäude und das Deduciren und Philosophiren höret bei dem auf, was er nicht geschaffen, und nur ein Duarlismus anderer Art tritt ein. Ich sagte ihm, dann habe ihn Schelling, Reinhold und Alle nicht recht dargestellt, und er ließ es lieber zu; seine Philosophie sey aber noch nicht fertig gewesen."

Es verfteht fich, bag Du diefen Ausjug fur Dich behaltft. Die Sache ichien mir ju intereffant, als bag ich fie Dir hatte vorenthalten tonnen.

Mit vielem Dant schiede ich Dir Deine Unmerkungen über Köppen wieder jurud. Ich habe fie hochst lehrreich gestunden und mir deswegen eine Abschrift davon machen lassen. Röppen hat Dir wahrscheinlich geschrieben, daß fein Aufsahnun im Genius der Zeit erscheinen wird. Ich glaubte nicht, daß ihn hennings annehmen wurde, sowohl des abstracten Inhalts als der Lange wegen; aber er schien ihm ganz willstommen zu seyn. Ich dente, es kann Dir nicht unlieb seyn, daß auch in einem anderen Journale von Bardilis Philosophie geredet werde.

In den Pfingstfeiertagen feben und fprechen wir und gewiß; benn wenn ich dann nicht hier bin, so bin ich in Lübect. Nachricht darüber erhaltst Du von mir zu feiner Zeit. Es gebe Dir wohl u. f. w.

16.

Eutin, d. 25. Julius 1801.

### Lieber Rreund und Bruber.

In ber vorigen Dacht, bie ich fo gut als gang ichlaftos jugebracht habe, faßte ich ben Entfoluß, Dir gleich heute meine gange Sanbichrift burd einen Erpreffen ju ichiden,

Damit Du hinlangliche Zeit habeft, Alles ju prufen und mo Du Menderungen nothwendig findeft, Diefe felbft gu entwers Es mare mir lieb, wenn auch Jenfen diefe Sandichrift tafe und feine Unmertungen barüber ju Papiere bringen mochte. Da Du mir offentlich bas Zeugniß gegeben haft, ich verftunde die Rantische Philosophie volltommen, fo muß Dir auch um Dein felbft willen baran liegen, bag ich teine Blos Ben gebe. Daß ich feine mahrhaften gegeben habe, weiß ich mobl. aber ich will auch, bag nicht einmal ber Berbacht ent: fteben tonne, ich hatte ihn irgendwo migverftanden. Dir alfo eine Stelle aufftoft, die Dir eines Beleges ju be: Durfen fcheint, ba mache Dir ein NB. 3ch habe mir felbft fcon einige angemerft, fcide Dir aber biefe Doten nicht mit, weil fie noch nicht im Reinen und nur in meine erfte Rladde eingetragen find. Ich werde mich außerdem noch durch einen Artifel im Borbericht verwahren, ber Dir, wenn er mir in der Musfuhrung fo gerath, wie ich ihn im Ropfe habe, einen hohen Freudenfprung abnothigen foll. Berhindert mich mein Befinden daran, fo mußt Du die Musfuhrung überneh: Alle Biderfpruche in den Rantifchen Schriften, fo: wohl die bloß fcheinbaren als die wirklichen, entwickeln fich aus meinem Befichtepuncte als gleich nothwendig. Bum Beis fpiel, warum es einmal heißen muffe, ber Raum fen nicht blog Form ber finnlichen Unfchauung, fondern felbft Un. fchauung (Er. b. r. B. G. 160.), und ein andermal (G. 347.), er fen blofe Form der Unschauung und nicht felbst Unschauung; warum hier das Materielle und Reelle das Formale und Idea. le, bort hingegen bas Formale und Ideale bas Materielle und Reelle bedingen muffe; warum hier bas Empirifche als das Licht, das dem Apriorischen als der Kinfterniß nothwendig vorhergebe, bort bas Apriorische ale bas Licht, bas bem Empirifchen als der Finfterniß nothwendig vorhergehe, ju Bern mochte ich auch noch Betrachten fen u. f. w. u. f. w. geigen, wie bie Kantifche Philosophie gerade durch ihren Grundfehler, die ungereimte Bermifdung bes Empirifden mit bem Reinen, die fich einander gegenseitig moglich und uns möglich machen, fegen und wieder aufheben, fo großen Eingang gefunden hat und auch jest noch eifrige Liebhaber behalt. Bor mir steht die Sache in einer folchen Rlarheit, daß ich vor Etel taum davon reden und vor Entrustung nicht davon fcweigen tann.

Du wirst finden, wie ich die erften Bogen meines Aufsfates umgearbeitet habe. Den ersten Abfate wußte ich nicht zu verändern. Benn Du mir darüber einen Borschlag thun kannst, so werde ich ihn gern annehmen. Es wird mir aber nicht helfen, wenn Du mir bloß sagst: ich könnte es ungesfahr so machen; Du mußt es mir ganz bestimmt angeben können und die Berbesserung selbst zu machen wissen.

Daß Du bie Roppenfche Fortfegung aus meinen Das pieren eben fo forgfaltig wie meine eigene Arbeit burchaufe. hen haft, verfteht fich, ba ich in bem Borbericht fage, baß fie nach , meinem Entwurfe und aus ben bagn von mir geges benen Materialien ausgearbeitet fen, wie benn bies auch nut ju wortlich mahr ift. Bon bem, was ich Dir von biefer Musarbeitung neulich fandte, habe ich die 6 erften Seiten caf. firt, weil fie lauter Biederholungen enthielten. Den Abichnitt von bem practifchen Theil ber Rantifden Philosophie habe ich ihn ichon einmal umarbeiten laffen, und ich glaube, er ift nun fo, bag er mitgeben tann. Dag ich biefen Abschnitt nicht felbft ausarbeiten tonnte, bauert mich unendlich. gruft Dich vielmals; er geht morgen nach Samburg jurud. Gehr troftlich war es mir, burch Deinen Brief an ibn gu erfahren, baf Du mit Deinen eigenen Arbeiten fur bas britte Beft der Beitrage fo gut als fertig bift und alfo bie Dlage, Die ich Dir verurfache, weniger ichmerghaft empfinden wirft. Borbereitet auf meine Bumuthungen bift Du ichon durch meinen vorgeftrigen Brief. Rannft Du mit Freudigfeit mir unter die Arme greifen, fo trofte mich burch bie Berfiches rung davon. Ich berge Dich mit innigfter Liebe.

## 17.

Eutin, d. 28. Julius 1801.

Seute fruh, mein liebfter Reinhold, erhielt ich burch meinen jurudgefommenen Expressen Deine freundschaftliche Untwort auf meinen Brief vom Sonntage. Ich bante Dir, baß Du in meiner Bedrangniß Dich meiner fo bruderlich annehmen willft, und muniche nur, baf Du bas Bert fo beichaffen finden mogeft, daß es einer gludlichen Bollendung få. hig fen. Wenn ich Rant recht getroffen habe, fo, bente ich. muß Richte mit getroffen fenn, benn biefes lettern Opftem ift ja nur die Bolltommenheit bes Rantifchen. Mein Borfas war, in dem Borberichte ju fagen, baf ich es bloß mit ber Rantifden Philosophie ju thun hatte, aber ber Deinung mare, bag meine Einwurfe bie Richtifche mit treffen mufiten. aus bem eben angeführten Grunde, weil namlich biefe nur die Bolltommenheit von jener fey. Um Sichten und Schelling formlich angugreifen, mußte ich ihre Schriften fo ftubirt bahaben, wie ich die Rantischen ftudirt habe, und junger und gefunder fenn. Bir wollen mundlich über die Sache ju Ra= the geben; ich thue gewiß, was moglich ift, Deinen Bunfch ju erfullen. Es bleibt babei, bag ich Gonnabend tomme. Sich werde Punct I Uhr von hier abfahren, folglich, wenn mir tein Unglud begegnet, um 8 Uhr fpateftens in Riel fenn.

## 18.

Eutin, d. 19. Nobbr 1802.

Perthes wird Dir, mein Trautester, schon ein Ereme plar meiner Erklarung über die Stolbergische Sache gesandt haben, und so hast Du sie noch vor mir gedruckt in Sanden gehabt. Ich sende Dir heute ein zweites Exemplar für bie Grafinn Munster 24). Sest kann ich Dir auch fagen,



<sup>24)</sup> Die mehrmals von Jacobi erwähnte Gräfinn Amalia v. Münster, eine genauere Freundinn Reinholds und Jacobis, die damals als Wittwe ihren Aufenthalt in Kiel genommen hatte.

marum ich Dir nicht meinen Muffat fruher in ber Sand. fdrift fanbte, um bas Berlangen ber Grafinn nach ihm 11 fillen. Ich that es nicht, weil ich im Ginne hatte, ein Eremplar Des Gedruckten felbft an Stolberg nach Dunfter get fenden und ihm einige Zeilen dabei ju fchreiben; und da wollte ich benn nicht, daß ber Auffag vorher herumginge, beurtheilt und eine Meinung uber ihn festgefest murde. Ich habe nun auch wirklich meinen Borfat ausgeführt und mit ber geftrigen Doft einige Zeilen an Stolberg gefdrieben. Unter allen um feinetwillen wider mid Ergurnten ift er mir gewiß der verfohn. lichfte: aber Bewiffens halber wird er ben Bertrag, ben ich ihm anbiete, nicht eingeben burfen. Die übrigen verfobnt mir meine Erflarung gewiß nicht, weil fie eine Erflarung im eigentlichften Berftande ift und mein ganges Betragen allzu begreiflich macht. Gie begehrten das Gegentheil und werden nun erft hintennach noch recht bofe darüber werden, ban fie feinen Grund mehr haben, bofe gu fenn, und boch mehr ale jemale fuhlen, daß fie es find und wo ihnen die Galle eigentlich fist. Beil ich fo deutlich einfah, daß bei einer öffentlichen Erflarung von mir nicht heraustommen tonne, was heraustommen follte, war es mir von Unfang an fo fehr juwider, eine ju fchreiben. Dun aber ber Etel uber= wunden und die Arbeit gethan ift, freut es mich, daß ich bagu genothigt murde, weil doch nun einmal die Sache ein Ende befommen hat, und wenn auch nicht beffer, boch auch nicht fchlimmer bavon werden tann. Rachdem ich meine Leute bei diefer Belegenheit habe tennen gelernt, was fie in fich find und in Abficht meiner waren, tonnen wir une ohnes bem langer nichts mehr einander weiß machen über Sarmonie ber Bergen und Geifter, Freundschaft u. f. m.

Ich freue mich auf Deine neuen Arbeiten, vornehmlich auf das Gefprach über die Berwechselung und Berbindung der Natur mit Gott 23), und auf die Rechenschaft über Dein .



<sup>25)</sup> No. III im sten hefte ber Beitrage, in Begiebung auf Schellinge Bruno gefdrieben.

Systemwechseln 26). Ich habe noch nichts zu Stande gesbracht, sondern werfe nur täglich bald diesen, bald jenen einz zelnen, Gedanken aufs Papier, minder oder mehr aussührlich. Das Lesen raubt mir viel Zeit, und es ist Thorheit, denn ich vergesse Alles; aber mein Kopf, ob er gleich ein Sieb geworden ist, will noch immer aufgegossen haben. Ein Paar philosophische Briese möchte ich gern schreiben, und weiß auch ungefähr, was sie enthalten sollen, als Zugabe zu dem Ganzen der Philosophie des absoluten Nichts von Köppen; und sie kommen wohl auch noch zu Stande. Ich habe sie als Speckscheiben im Auge, die jenen Braten, wenn er ans Feuer gestellt wird, einwickeln sollen. Köppens Arbeit wird Dir zuverlässig große Freude machen; er hat sich dabei, wie noch keinmal, zusammengenommen.

Ich umarme Dich, Du Trefflicher, mit ber Liebe, Die teinen Ramen und tein Ende hat.

19.

Gutin, d. 21. December 1802.

Mein innigst geliebter Reinhold, Dein Brief vom 5ten traf mich noch in Lubeck, wo ich bis jum Itten, zwar immer frankelnd, aber boch febr vergnügt verweilt habe. Ich hatte das Unglück, mich gleich in der ersten Nacht zu verkälten; und da ich aus allerhand Ursachen nicht umbin konnte, am folgenden Abend ins Schauspiel zu gehen, um Nathan den Beisen aufführen zu sehen, und dorrüber 3 Stunden in einer schwülen abscheulichen Lust zubringen mußte, so verdarb ich mich vollends und konnte nun auch, wegen der gastlichen Lage, worin ich mich befand, nicht wieder ganz zurecht kommen. hier befinde ich mich wieder leidlich wohl,

<sup>26)</sup> No. III in demfelben Sefte.

doch war ich noch immer, minder oder mehr, mit Ropfschmerzen geplagt, bis hente, wo sie ausgeblieben sind. Die furzen Tage sind, wegen meiner schwachen Augen, ein großes Uebel für mich. Gottlob, daß wir heute ben fürzesten haben; ich verzeihe ihm darum, daß er so außerordentlich sinster ist. Daß Du auch gekrankelt hast und da Du den Brief an mich schriebst, noch nicht ganz wieder hergestellt warest, ist mir sehr leid. Du mußt mir durchaus recht frisch und heiter bleiben.

Deine, Amaliens und Juliens 27) Bufriedenheit mit

meiner Ertlarung hat mich fehr gefreut.

Was Du mir für ben Buchstaben schreibst, wiberspricht teinesweges meinem Widerwillen gegen ihn. Wir werden ihn nicht eher entbehren konnen, bis jene Worte der Offensbarung Johannis in Erfüllung gehen: Und es wird keine Zeit mehr seyn. Die Zeit tobtet, der Buchstabe tobtet; les bendiger Tod ist die Natur des Menschen; der Mensch gefällt mir nicht.

Sch habe in biefen Tagen Deine Recension bes Syftems bes transsc. Idealismus von Schelling zweimal wieder gelesen, und gestern und heute auch die Abhandlung über bas Identitätssystem im 3. und 4. heft der Beiträge wiedersholt, mit mehr Genuß und Freude als noch keinmal. Es ist unmöglich, daß Du Schellingen nicht von der absoluten Nichtsteleit seines Systems überzeugt haben solltest; aber an die relative Haltbarkeit desselbsten mag er wohl nichts desto wenis ger noch glauben. Die Selbstständigkeit der Natur ist für ihn in alle Wege eine ausgemachte Sache und wer an einen

<sup>27)</sup> Jacobi bezeichnet die vor einigen Jahren gestorbene erste Gentahlinn des Grafen Friedrich v. Reventlow, damaligen Eurators der Universität zu Riel, geborne Grasinn Schimmelmann, die wegen ihres Geistes und Characters von einer sehr großen Anzahl vorzüglicher Menschen verehrt und geliebt worden ift, zu denen besonders auch Jacobi und Reinhold gehört haben. Sie ist die nämliche Jusia, an welche zwei Briefe Jacobis im dritten Bande seiner Werke gerichtet sind.

Gott über ber Matur glaubt, ein ausgemachter Pinfel. Dich verlangt unaussprechlich nach Deinen neuen Ausarbeitungen. Odreibe mir boch, ob bas funfte Beft ber Beitrage icon im Januar ober erft ju Oftern erfcheinen wirb. 3ch bin über: geugt, daß Deine Beitrage allmablig ein großeres Dublicum gewinnen werden. Deine Musarbeitungen find zu portrefflich. als daß fie fich nicht Weg machen follten burch all bas Befdrei hindurch. Bas mich angeht, fo fage ich es nicht bloß Dir, fondern ich werde et bei ber erften Gelegenheit auch öffentlich erklaren, bag ich auf bas lob, den Beifall und bie Achtung aller berer gern Bergicht thue, Die nicht feben tonnen oder nicht feben wollen, welche Bewundrung und welche Chrfurcht Reinhold als Philosoph und als Mensch verdient. Sollte ich im Suftem auch immer von Dir getrennt bleiben, neben Dir und gefchlungen an Deinen Urm, wirft Du mich als den Freund alles Wahren und Guten boch immer finden.

20.

Eutin, d. 17. Juni 1803.

Du wirft, lieber Freund und Bruber, meinen Brief vom 14ten erhalten haben. Seute schreibe ich Dir bloß, um Dir zu bedeuten, baß die sogenannten Aphorismen über bas Absolute in dem neuen Museum 28) ganz gewiß nur eine Persistage der Schellingschen Philosophie sind. Ich erhielt das neue Heft vorgestern Abend durch Perthes mit andern Buchern, da ich eben zu Bette gehen wollte. Gestern mors gen, sowie ich aufgestanden war, gab ich mich ungeduldig an das Lesen des mir von Dir bezeichneten Stuckes. Schon die Note unter der Ueberschrift machte mich stußig; hernach der zu dem Titel "Aphorismen" gar nicht passende Wortrag; bie narrischen Wendungen und die immer sichtbarer werdende

<sup>28)</sup> Dem von Bouterwet herausgegebenen neuem Mufeum der Philosophie und Litteratur, von welchem des erften Bandes erftes und zweites heft vor furgem erfchienen waren.

Supericellingiche Tendent bes Rafonnements. 3ch las eifria und ungeduldig fort, und fonnte immer weniger begreifen, wie Bouterwet, wenn er nicht felbft toll geworden fen, bas tolle Ding in fein Journal hatte aufnehmen und fo dringend empfehlen tonnen. Der Abschnitt: Bon ber einzig möglis den Urt, das Abfolute ju ertennen, half mir aus dem Traume. Das fonnte nicht Ernft feyn! Ich las nun bie Bouters wetsche Dote unter bem Titel noch einmal und verftand fie. Sie wird noch deutlicher durch die fruhere Rote unter dem Inhaltsverzeichniß, die ich nun auch fand. Bouterwet fagt ba: "Man werde in biefem zweiten Befte hoffentlich die litterarifchen Scherze um fo weniger vermiffen, ba die vortrefflichen Aphorismen über bas Abfolute jeden Lefer u. f. w. auf das ernfthaftefte hinlanglich intereffiren werden." - Best erft fiel mir auch ein Brief von Bouterwet ein, ben ich in Samburg erhalten und nur einmal fluchtig gelefen hatte, weil er außer einem gufälligen Auftrage nur eine Wiederholung der Bitte um Beitrage ju feinem Journal enthielt. mir buntel vor, es hatte in diefem Briefe etwas von einem Muffage, ber im zweiten Befte ericheinen wurde, geftanden. 3d fuchte den Brief auf und fand Folgendes: "Gie werden in dem neuen Sefte (des Mufeums), bas gur Meffe ericheinen wird, Aphorismen über bas Abfolute von einem Berfaffer finden, der fure erfte ungenannt bleiben will, weil fein febr bekannter Name fonft die bittere Berfpottung der Schellingfchen Eraumerei, über die er fich durch eine der feinften Parodien luftig macht, ju fruh in Ernft verwandeln wurde." - Ueber die Abnahme meines Gedachtniffes bin ich bei diefer Gelegenheit von neuem erichrocken, da mir diefe briefliche Ungeige doch fo gut ale gang aus dem Gedachtnis verschwunden gewefen.

Wer der Verfasser dieser Parodie fenn mag, fann ich nicht errathen. Es wird doch nicht Schulze in helmftadt feyn?

Den Auffat : Die golbenen Jahrhunderte, habe ich mir geftern Nachmittag von Lene vorlefen laffen; er hat mir

fehr gefallen. Den erften, vom Sbealobject, habe ich heute erft ju lefen angefangen, folglich noch tein Urtheil barüber.

Ich herze Dich brüderlich. Ich sehne mich nach Briefen von Dir mit der Nachricht, daß Du von Tag zu Tage gefunder wirft.

#### 21.

# Eutin, d. 4. Novbr 1803.

Reinen Brief, mein liebfter Reinhold, fondern nur ein Lebenszeichen mit ber Berficherung, bag, wenn ich Dir auch nicht fdreibe, ich Deiner nichts befto weniger mit immer mach. fender Liebe gebente, erhaltft Du biesmal von mir. fchame mid, baf ich einen noch unbeantworteten Brief von Dir vom 26. Septbr und einen zweiten vom 24. Octbr vor mir liegen habe. Unichulbig bin ich genug, aber man ichamt fich auch bes Unvermogens. Bu jenen Briefen habe ich nun auch Sonnabend noch bas 6. heft Deiner Beitrage burch Perthes erhalten. Sineingefeben habe ich, wie Du benten fannft, aber ans eigentliche Lefen gehe ich nicht eber, bis ich mit bem Buche von Fries über Dich, Richte und Ochels ling ju Ende bin. Dur etliche und zwanzig Blatter noch, fo bin ich bamit fertig. Ich habe es mit bem größten Intereffe gelefen und obgleich ber Berfaffer barin Rantens Sache wider uns Underen alle in Ochus nimmt, recht viel Baffer barin auf meine Duble gefunden. Er felbft mabit mit bem meinen und icheint befonders bas Gefprach über Stealismus und Reglismus recht fleifig ftubirt ju haben. Dehr über biefes Bert, wenn Du Dich einmal felbft bamit beschäftigft, wozu Du Dich boch wohl wirft entschließen muffen.

Unfere Freundinn Amalia hat es Dir ichon gefchrieben, welch eine angenehme Nachricht es fur mich gewesen,
bag Du als Mitarbeiter fur die neue Jenaer Litt. Zeit. eingeladen worden und daß Du die Einladung angenommen.
Auf Deine Recension der Schellingslehre freue ich mich unaussprechlich. Es ist merkwurdig, daß man Dich dieses Buch
zu recensiren ausdrucklich gebeten hat, und ich weiß es Goe-

then, wenn er, wie es hochft mahrscheinlich ift, barum gewußt hat, nicht wenig Dant. Man sieht hieraus, daß die Schellingsche Philosophie in ber neuen Zeitung boch nicht absolut die Oberhand haben soll.

Wie es mit Schellings Ruf nach Burgburg eigentlich zugegangen ift, bin ich neugierig zu erfahren. Seit dem Empfang Deines jungften Briefes gehe ich damit um, destwegen an S. nach Munchen zu schreiben, und habe nur die gelegene Stunde bazu noch nicht finden konnen. — Die Schellingschen Journale scheinen unterdeffen ins Stocken zu gerathen und die ganze Zunft halt sich ziemlich stille.

\* \* Der himmel wird verleihen, daß ich Dir bald wieder und bann einen etwas minder leeren Brief als heute schreiben kann. Sorge fur Deine Gesundheit und behalte mich lieb.

### 22.

## Eutin, d. 28. December 1804.

Ich habe Dir zu banken, mein Innigstgeliebter, für zwei Briefe, für das Geschent, bas Du bem ersten, für den höchstinteressanten Brief, den Du-dem zweiten zur Begleitung gegeben haft und einliegend zurückerhältst. Dein Buch 2°) habe ich noch nicht gelesen. Ich hatte es schon lange bei Perthes bestellt und nun endlich auch erhalten, aber ungeheftet. Bei dem Durchsehen dieses gehefteten Eremplars stieß ich auf lauter Stellen, die ich schon gelesen hatte und beren ich mich um so bestimmter erinnerte, da ich mir Einiges darüber angemerkt hatte. Benigstens ein Theil des Buchs muß also in den Beiträgen gestanden haben oder es ist mir Mehreres davon in einer Handschrift von Dir mitgetheilt worden. Dieses soll mich aber nicht verhindern, das Ganze noch einmal zu lesen und mit allem Fleiße zu studieren. Unsere Amalia wird Dir erzählt haben, wie sie mich verlassen hat. Jest ist mein

<sup>29)</sup> Reinholds Anleitung gur Renntniß und Beurtheilung ber Philosophie in ihren fammtlichen Lehrgebauden.

Befinden etwas besser, aber es gebricht mir an Muße, an Tageslicht und zumal an Munterkeit bes Geistes. Mein Ropf ist immer trübe, ich kann nur Gedanken träumen. Du bist bei allen Deinen Leiden darum doch noch glücklich zu preissen, weil sie Dir die ganze Freiheit des Kopfes lassen. Ich habe das in diesen Tagen noch bewundert, da ich in der Jeznaischen Litt. Z. Deine Necension des sonnenklaren Besrichts 30) las. Der Eingang ist ganz köstlich; es ist unsmöglich wisiger zu schreiben und in einem besseren Geschmack.

— Sage mir, ob Du weißt, wer der Verfasser der Beurstheilung Vardilis und Deiner neuesten Schriften in der Jenaer Allg. L. Z. 3x) ist? Mich hat diese Erscheinung sehr frappirt und es muß Dir ebenso gegangen seyn, wenn Du nicht darauf vorbereitet warst.

Ungern habe ich in Feuerbachs Brief gelefen, was er von ben hindernissen schreibt, die Deiner Anstellung in Baiern im Wege stehen. Mir waren diese Gedanken gar nicht gestommen. Ich hosse, das im Werk seyende Concordat wird und Luft machen. Mein Plan ist auch nicht, Dich jum Prossessor auf einer Baierschen Universität, sondern zu meinem Collegen in der Academie der Wissenschaften ernennen zu lassen. Ich habe gestern einen langen Brief an S. geschrieben, um ihn und den herrn von L. zu überzeugen, daß ich ohne Gehulsen, deren Denkungsart mit der meinigen übereinsstimmt, dort nichts werde ausrichten können; daß man also in der Academie und anderswo Pläse offen halten musse, bis

<sup>30)</sup> Fichtes sonnenklarer Bericht an das größere Publicum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie, ein Bersuch, die Leser zum Berstehen zu zwingen, ist recensirt von Reinhold in der Jen. A. L. Z. 1804, No. 279 u. 280.

<sup>31)</sup> Eine grundliche und unparteiische Burdigung des von Bars. dili und Reinhold seit dem Erscheinen des Grundriffes der ersten Logit bis zum sechsten und letten hefte der Beitrage im Felde der philosophischen Bahrheitsforschung Geleisteten findet sich in dieser L. 3. 1804, No. 190-194, und 215 u. 216.

ich tomme und, was ich fur guten Rath halte, an ben Mante bringen tann. Gruße Feuerbach auf das herzlichste von mir, wenn Du an ihn schreibst, und bitte ihn, aus meiner Seele auch Sailern ju grußen.

Ich herze Dich mit bruberlicher Liebe und hoffe, Dir

bald wieder und bann mehr gu fchreiben.

# IV. Thorild.

ı.

den 12. Januar 1800.

Ihn alfo, ben "Rein aund holden", ben Engel bes Berstandes, beffen Blick fogleich alles Feinbfelige hoch überssieht und ruhig auch im Schrecklichen nur bas Wahre und Gute fpahet, Ihn, als ben erften Wahrheitsfreund, versnehme ich über die Archimetrie gerade zuerst.

Edler! auch über bas Barbilifche Denten bore ich bas erfte Bort von Ihnen. Und dies Denten ift allerdings git bedenten. Denn febr naturlich muß man ja benten: "wels des Wiffen ift nicht ein Denten?" Und bod - bod ift Biffen und Denten in wirklichem Gegenfaß, wirklich fo verschieden als Wahrheit und Wahn. Bie fommt man benn aus diesem Zauberfreis? nur burch die "Ratio divina". Denn man bestimme gang, in Form und Materie, bas Bedachte und fogleich hat man ,, dies Maturding." Dan bestimme gang, in Form und Materie, das Denten felbft, und fogleich hat man fur bas urfprungliche Denten - Merfen, und fur bas Denten bes Dentens - Aufmerten, oder das immer genauere Merten. Wer aber mertt? ber Ginn: benn in aller Borftellung, welches Merkmal, welder Bug, ift nicht eine lebendige Empfindung?

Und hier erhellt — bie Sauptidee der Archimetrie, namlich die Allbestimmung: in Materie, bis zur physischen. Evidenz des Datum und in Form, bis zur mathematischen Evidenz des Tantum. Daher das physicomathemastische Allprincip,, Tantum Dati", oder als Sag: "vide quantum, merk wieviel" (in Materie und Form), wo das erste Wort, mert" alle Kraft des Berstandes, und das zweite Wort" wieviel" alle Kraft der Vernunft ausdrückt. Denn die Archimetrie behauptet: "nisi physice nil intelligi et nisi mathematice nil esse ratum." Noch fürzer und klarer heißt das Allprincip, in Einem Worte: Sinns Bestimmung, gegen alles Wort: Schweben. Und ist nicht ganz offenbar jenes Tantum (Soviel) die Linie aller Korm? so wie das physische, das ist, wirklich empfundene, "Dies" der Punct alles Besens? Das Allbestimmte (omnimode determinatum) ist der einzig wirkliche Aćyos aller Logik, und nicht das Individuum, uns so wenig erstannt, ist dies Allbestimmte, sondern in Allem das "Tantum Dati" als die ächte Probe aller Probität.

D Ebler! δός μοι που στω! wer dies einmalarchimes bifch fuhlte (Beitr. I: V. 1), wie fand ber nachher einen Standpunct im Schweben ber Worte?

"Gewissen" ist ein Wort: aber nun die Sache dieses Wortes? "Gefühl" fagt man. Aber das Gefühl geht nie weiter als dies Gefühlte. Also "das" Unendliche des Gewissens: was ist das für ein Das? denn wirklich fühlt man nur Dies Endliche. "Ich fühle aber immer ein Tieferres bis zum Tiessten; immer ein Hoheres bis zum Höchsten; immer ein Lebendiglieblicheres bis zum Lebendigstieblichsten." Wohl, und dies fühlst du in dir; jeder in sich; Alle in Allem. Also das Unendliche ist in Allem oder nirgends; in der Natur, oder nicht einmal im sophischen Traume.

Reinhold und Jacobi machen diefe brei Rreife: Natur, Menfch, Gott: außerft, mitten, innerft. hier aber wird Natur erniedrigt zur Welt, und der Wenfch wird ganz aus ber Natur verrudt. hingegen ift die ftrenge Ordnung offen-

<sup>1)</sup> Diefes an dem Eingange fo mander philosophischen Lehrgebaude angebrachte und nicht weniger ihren ersten Mangel als ihr erste Erfodernis bezeichnende Motto war auch von Reinhold gewählt worden für feine Abhandlung übet die Möglichteit der Philosophie als strenger Wiffenschaft im ersten Bande der Beiträge zur Berichtigung bisheriger Misverstandeniffe ic.

bar biefe: Relt, Datur, Gott: fo daß der Denich wirflich in Maem Alles fuble. Gin feineres Meifterwert las ich nie über bas Allererhabenfte, als Reinholds Brief an Lavater 2). Mur muß man darin das Metaphpfifche ber Sauptworte im: mer ins Phyfifche überfeten. Go ift das Unendliche gar fein lebendiger Name Gottes; folder, wie Allvater, ober nur jene uralte Allmacht aller Macht. Das Un , enbliche ift eine falte Regation; bas Uffirmative bavon heißt: 216 les. Aber Alles im hochften Ginn: bas ift, bie Allfraft ber harmonie, bas lebendige Melos ber Natur. Diefem Gott werden wir ahnlich : wie? nur burch Ginftimmung in dies Melos, in das lieblichfte Bohl bes Alls, mit Runfts gewalt über alle Diffonangen. Diefe Runftgewalt ift: im Menichen, Tugend: im Staat, Regierung. Und nur foweit als biefe Gottesgewalt in uns, nur foweit geht bie moralifche " Freiheit"; benn biefe transfcendirt ja nie Die Rraft des Ronnens? Alfo heißt beides, Gott und Beis ligfeit: Melos, lieblichftes Bohl des harmonifden 2006. Man ift freilich fo nur ein Birtuos im Bahren und Guten, allein Er, ber Bater aller Lieblichteit, Er ift der Chos ragus, ber Bercules Mufagetes, und hier, hier, in jedem harmonifden Punct ber Matur, ift fein Simmel: Reinhold felbft, hier und nun, ift ein Engel Diefes Simmels.

Theurer! merten Sie nur dies: Runstgewalt über alle Diffonanzen, in aller harmonie. Dies ift die Theurgie, die himmlische Magia Naturalis, die Gotteskraft der lebens bigen Religion. Dagegen ist Metaphysik nur die höchstmögsliche Unnatur; nur, in Theorie und Praxis, die möglichst ecstatische und fanatische Mithheit. Sie schwebt in Worten, und webt in Unsinn; sie kantisert und sichtisert, das ist, sie verrückt Synthesis aus der Thesis, und Thesis aus der Synthesis; sie verrückt Alles aus dem göttlichgegebenen Naturding. Bon diesem Naturding ift in der Archimetrie

<sup>2)</sup> Das Gendichreiben an Lavater über den Glauben an Gott.

jebe 3bee nur Bezeichnung, und bennoch irrig fobalb nicht gang formalreal, bas ift, finn : bestimmt, physicomathematifc. Macht & Barbili fo mit feinem Denfen = Denten? .... (3d erwarte jest mit Ungebuld bas Bud aus Berlin.) Inbeffen laß uns ichmoren, Dies Alles gemiffenhaft ine Reine Mach diefer Methode: Sogleich jedes Saupts wort in der Frage bis auf fein Tantum Dati ober die damit" verstandene Sache gurudtjufuhren. Wir find eben an bem Einen, was der Menschheit Roth ift (Beitr. I. S. 365. vergl. Berni. Ochr. II. G. g. 3). Jacobi, ber unveraleich. liche, ber allfehende Dichtofeher, hat jenen "Urallftrumpf" (ober lieber, Urallmuge) jur anschaulichsten Parodie am Benith des philosophischen Firmaments ewiglich aufgehangt: um diefe herumfdweben fcheint geiftig und ift geiftlos. Rein mahrer Engel ber gottlichen Datur, fein Empfinder bes himmlifden Delos, will da flattern, nur leichte Damonen Der Denfweberei. - Fur den Realismus aber gab es nie ein evidentes Gyftem: bies ju geben, versuchte die Archimes

<sup>3)</sup> Un der erften bon Thorild citirten Stelle, in der Abhand. lung über die Möglichfeit der Philosophie u. f. w. redet Reinhold Deutschlande Philosophen von Profession an und fodert fie auf im Ramen des Ginen, was der Menschheit Roth ift, alles Streiten über die erften Grundfate unferer Pflichten und Dechte in diefem und über den Grund unferer Soffnungen fur das fünftige Leben, fo wie auch alles Streiten über den Borgug irgend eines Philosophemes vor dem andern, ja felbft alle Berfuche, die Lehrfage eines Syftemes ju prufen, ju widerlegen oder ju beweifen - fo lange einzuftellen, bis bon ihnen die Frage uber bas Eine, mas der Philosophie Roth fey (namlich ein festftebendes allgemeingultiges Fundament), entschieden worden fen. Der zweiten Stelle, im Gingang ber Schrift uber ben gegen= wartigen Buftand ber Metaphyfifu, f. w. erwähnt Reinhold den wefentlichen Sehler im innern Buftande diefer Wiffenfchaft, daß es feinen von ihren Pflegern und Rennern allgemein angenom= menen Begriff ihres Objectes gebe, wefhalb denn, fo lange diefer Mangel dauere, allerhand Metaphofifen vorhanden fenn mußten, von denen immer die durch den gefchickteften Bertheidiger gehobene eine Beitlang die Oberhand behalte!

trie. — Nun, für unfere Conferenzen ift ber Weg über Berlin viel zu lang. Ihnen, Ebler! vertraue ich also herzelich gernmeine directe Abdresse: Thomas Thorito, Professor und Bibliothecar zu Greisswalde, seit 1796; welchen ruhigen Winkel er felbst frei wählte, so weit von allem Sturm der Parteien, gerade um die Archimetrie zu vollenden. — Schon vorher war ich von Ihren Einverstandenen einer in jenem erhabenen Moralplan, worin, zu meinem Erstaunen, man sich irgend eine Hierarchie benten konnte.

Nach Meusel sind Sie nur ein Jahr diter als ich. Im Gefühl treffen wir uns. Und in der Speculation merten Sie nur, wie die Kanterei alle Synthesis aus ihrer natürlichen Thesis, die Fichterei alle Thesis aus ihrer natürlichen Synthesis verrückt. Denn wirklich gibt es eine Synthesis nur in dem Ding (als Real: Thesis) und eine Thesis nur in der Natur (als Real: Synthesis). Dies erhellt bei jeder Sachprobe, ja bei jeder Instanz "Was ist das? und Woher weißt du das?" So will auch Jacobi nur fühlen, Barbili nur denken, die Natur aber beides, das ist, zugleich merken und aufmerken. Dies Aufmerken, oder das immer genauere Merken, ist kein Abstrahiren, und hier liegt, zum ersten, der seine Punct zwischen uns, nämlich "Abstraction und Ats, "tention, das ist, Methode der Metaphysik und Methode "der Mathematik, zu unterscheiden."

- N. S. 1. Die Abstraction folgt ber Attention, aber so, wie der Schatten dem Körper, der Schein dem Seyn, die Irrung der Kenntnis und die Phantasie der Natur ewig folgt. Ja selbst die Attention, in dem Augenblick da sie das Metron des Ganzen vergist, wird Abstraction mit Distraction und Contraction.
- 2. Gewiß ift Mathematifiren ein immer genaueres Merken, woher das immer genauere Steegeichnen. Metaphysficiren bagegen schwebt offenbar hin zum Unbestimmteften.

Allein bas noch so hoch Gebachte ist in biefer Transscenbeng erstlich nur ein rohes Datum (Phantom); Ratum wird es nur durch die Evidenz, die ratio tanti, in Form und Materie. — Ich troße jedem Denter, eine andere Praxis des Wissens, in irgend einem möglichen Beispiel, anzugeben.

3. Der Philosoph, als abstrahirt vom Menschen, wird nur ein Un : Mensch, und denkt er etwas Anderes als Natur, so ift das nur Un : natur. Warum ihn nicht, in Ginem All, jum boberen Menschen, jum Engel, jum Gott, ohne Trans.

fcendeng, ber Datur gemäß, afcenbiren gu laffen ?

Freilich find alle Borte abstract. Allein eben barum muß man nicht durch die Borte, fondern burch die Gas den philosophiren, fo wie in der Phyfit. Dber ift benn philosophiren gang etwas Underes, ale Wahrheit fuchen? ift es vielleicht bas Begentheil bavon? bas felbftfreiefte Erau: men ? bas hochftbentenbe Dichten? Borte find nur Binte. Bie unficher (burd bas leicht fcwebenbe Ohngefahr) wird nicht ein Bint? Ber wollte in Binten und burch Binte philofophiren? Bort gibt nur ben Begriff, aber bie Sache gibt ben Griff. Begriff, bas ift, Inbegriff, Umrif, die erfte robe Bezeichnung , aber bas in bem Inbegriff Sepende, bas Begriffene, die Sache, ertennen wir alle nur lebendig. Bas ift denn bas fur eine magifche "Bernichtung", wodurch bas Bort ein lebendiger Gedante wird? Die Seele des Borts ift bas Empfundene, und bies ift eben bie Sache: und welder Gedante ift nicht bas Empfundene, in jeder leichteren Rorm wiedererwachend?

Merte nur die zauberische Allmacht und Allweisheit des Traumes. Dieser war bisher die Gottheit der Philosophie. Traumbild! wie allmöglich, wie geistig schwesend, wie hoch und himmlisch! Und doch können wir nicht das Allermindeste von dem wirklich Höheren denken, nicht Gessuhl, nicht Leben, nicht Kraft, nicht Wesen, nicht einmal das Wirkliche oder irgend ein Daseyn: dies alles gibt uns nur der lebendige Sinn, ohne welchen der Gedanke selbst nichts denkt. Das metaphysisch Johe ift nur das phys

sifch Robe. Dennoch foll jene allmögliche Traumbilbung — eben die Sache fenn, behauptet nun Madenfen 4), und veretehrt das schon Verkehrteste, und abstrahirt die Abstraction. Doch meint er etwas Göttliches. Denn die Philosophie fann bis jest nur schon meinen, noch nicht sprechen, in ihrer erzhabenen Kindheit; höchstens ein ze zou denten; sonft nur infanda et infantilia fari.

Alfo die Sache, die Sache, allbestimmt (in Form und Materie)!

Denten - über die Natur hinaus, bas ift, ins Vacuum infinitum, ober wirklich, tief unter alle Natur ins Shatz tenreich ber Traume; wo freilich auch ein Elpsium fchimmert.

Empfinden wir nicht unfern Gott mitten in der Natur, mitten in dem Melos aller Sarmonien (bas ift, aller Sim: mel), fo werden wir ihn ewig nie finden.

Ich aber statuire eine gang wirkliche Apotheosis, ober die Raturvergotterung, des hoheren Menschen: nicht durch Transscendiren (hinübersteigen), dadurch nahert man sich nur jenem "Fürsten der Luft" Ephes. Cap. 2. B. 2., sondern durch Ascendiren (heransteigen) bis zum lebendigen Berhalteniß (Ratio) der hoheren Harmonie, das ist, bis zum Alls wohl der göttlichen Seelengröße.

O Reinhold! irre nicht langer so zwischen bem Delphi und Dodona der Speculation. Run einmal Experiment. Alle Denkphilosophie, so wie alle Orakelweisheit, zittert vor der Probe, zittert vor der fragenden Probität: was ist das? woher weißt du das? und nun wieviel haben wir? Achtet man auf keine Sache des Bortes, auf keinen Inhalt des Begriffs, auf kein gottliches "Tantum Dati", so schwebt man ja nur im allmöglichen Traume hin. Denn das Besen des Betrugs ist gerade das bloß Gedachte, das

<sup>4)</sup> In der Absicht, durch Darstellung des eigentlichen Befens der Abstraction das rechte Berstandnis der Kantischen Philosophie au eröffnen, schrieb B. Madensen die Grundauge zu einer Eheorie des Abstractionsvermögens, Salle, 1799.

Unfinnliche, das Geistige der gautelnden Phantasie. Und das Wesen der Wahrheit ist "Soviel des Empfundenen" (das Empfundene als die Allmaterie: das Soviel als die Allform). Bloß gedacht aber, unsinnlich, geistig (d. i. ganz geistlos) wird Alles nur durch das Schwebende, Oberstächliche, Undesstimmte der Erkenntniß. Daher ist diese Erkenntniß nur ein Bersuch zur Kenntniß, und jede Theorie der Metaphysik ist nur in schönerem Spiel jene Urwildheit des Phantasirens. Gegen diese ward in der Archimetrie die Allbestimmung der Natur entworfen.

Berehrter! fo fuhn, aber bieder, rede ich von der Saeche, weil diefe mir gang am Bergen liegt. An Ihre Person habe ich nichts als Liebevolles zu fagen.

#### 2.

#### Greifswalde, d. 25. Febr. 1800.

Das Schönste in Ihrem zweiten Schreiben ist immer das Seelenbild des Schreibers. Lernen will der schon langst so große Lehrer. Nein! das darf er hier nicht, sondern prüsten, prüsen. Nicht einmal das Abstrahiren von andern and ders Theoristrenden kann ich gutheißen. Denn eigentlich nicht eine neue Theorie, sondern eine allvergleichende ganz practische Probe aller Theorien, zur ächten Probität, will jener Ernst der Archimetrie, und ihre Stimme erhob sich so start nur gegen die erhabene Wildheit des Phantastrens. Allein eben diese erhabene Wildheit schwebt uns nun wieder vor im Bardilischen Denken. (Und hier mussen wir wie große Spiester, bei jeder höheren Wendung der Kunst und des Glücks, nur lächeln).

1. Jenes erfte Denten, fo ftreng nach bem Bort, ift nur eine fuhnere Fiction; nicht anders, als das Kantische Meinschauen, das Beckische Urvorstellen, das Fichtesche Selbstischen. Und dies erhellt aus der Probe. Denn ohne jene gottliche Simmerkung — siehe, sogleich verschwindet als les Denken und nicht einmal die Bortsorm fassen wir. Da:

her frage ich noch immer: "in welcher denkbaren Worstellung ist nicht jedes Merkmal, jeder Zug — eine lebendige Empfindung?" Ein leeres Wortwesen will uns Vardili nicht geben, sondern ein Naturwesen. Nun so zeige er uns das wahre Dasenn davon durchs Experiment, zeige er uns ein Gesdachtes, anders als im Gedachtniß (laut dem redlichen Naturausdruck unserer Väter). Ist aber das erste Denken, wie es hiernach scheint, ein Uns Ding, so ist das Denken des Denkens ganz ein Uns Wort, wie Sehen des Sehens und Merken des Merkens und Wissens und Kissen des Kissens, z. Also bleibt uns das dritte, ächtwirkliche, uralte, ehrlich bewährte, Denken; nämlich jene lebendige Naturbezeichnung des Gedachtnisses, durch jede wiedererwaschende leichte spielende Empfindung.

- 2. Wie beweist man, daß ein acht philosophisches Denken etwas Anderes feyn soll, als eben das naturliche immer bestimmter bis zur gottlichen Allrichtigteit? Freilich darf so allfort die Philosophie nur eine Hochschweberei der Worte seyn, so kann sie die Naturdinge auch so übersteigen wie Dunst und Nebel, wie Schatten und Traum. Allein die Kunst des Wissens sollte sie ja seyn, und Kunst ift nur die Nichtigkeit der Natur.
- 3. Gine Irrung im Factifchen ift es, bag burche Denfen irgend ein Datum Ratum, ein Unbestimmtes bestimmt werden fonne. Mur bas immer neue Bahrnehmen (genauere Merten) tann alle Richtigfeiten finden, fo wie in jeder Runft: und hier alfo fommt Alles auf hoheren Ginn an (in Rraft und Rlarheit, b. i. in Genie und Jugement). 3. B. bas Denten: Dies "das" fdwebt uns im erften Mugenblick vor wie tein Luftmeteor und im abstracten "das" liegt auch bas gange Spiel ber Berblendung. Fragt man aber nur bieber : was ift bas fur ein ,, das"? fo muß man dem Ding immer nas her fommen, findet endlich im Denten nur das gottliche Ochat= tenspiel eines Traumes, und lacht oder weint über die hohe Fatuitat der Propheten. Freilich fchien in dem "das" Alles übernaturlich, aber nur weil bochftichwebend; Alles unfinn:

lich, aber nur weil un : finnig; Alles rein, aber nur weil fo leer. Ja bag man, wortlich, burd biefe Entgudungen ber Speculation bald in Ber : rudungen ber Datur fich vermidelt. erhellt aus ber gangen Gefchichte bes menfchlichen Berftanbes. 3. B. Gubject ift Abstraction bes Dinges in Rudficht eines gemiffen Pradicats: wie Coph - fophifch. Rant fonnte im Subject nur dies analytische Pradicat finden : wo finde ich benn alle die übrigen? rief er, und feste fich betaubt nieder, um biefe in Gid ju traumen. Satte er ehrlich gefagt: "Es gibt Eigenschaften bes Dinges, Die man boch am Ding nicht findet:" fo hatten wir ehrlich lachen tonnen. Dun aber erfcoll bas Schuloratel fo: "Es gibt Pradicate bes Oub. jecte, bie man bod im Subject nicht findet," und man fcauberte ftaunend. Durch biefe Abstraction macht man alfo feierlich die Mugen ju und fragt benn, mo liegt die Dog. lichfeit ju feben? .

Reinhold! ein Mutor ift eine Beltftimme: biefe barf und foll fo hoch fenn, wie die Bahrheit. Die Perfon aber besteht in lauter Respectivitat und muß gang respectirt merben. Deffentlich nahm ich baber an, bag bier fen - bas neue Griechenland; gut! verbieten fie mir ben Unacharfifchen Sarcasmos, fo ift meg bas acht Intereffante. Und mabrlich. ihr Sophen, bas Leben ift ju furg, Die Sache ju groß, wir haben feine Beit fur Ceremonien. 20160 - Die Abstraction nenne ich nicht allein die Urnarrheit, fondern auch die Urfchelmerei bes menschlichen Geiftes; und fo wie man burch bas Odelmifche fich bald verwickelt, fo, gerade fo tommt man, in der Abstraction, burch bie Darrentunft in die Darrennoth. Ja felbit jene "Mens archimaga" bedeutet mir eigentlich bas Denten ober, wie ich lieber überfete, Denterei, und ich behaupte, daß alle Berlegenheit der Phis tofophie nichts fen, als die Marrennoth, 1. B. wenn jemand über ben Strom will und abstrahirt von ber Brude, Die vor der Rafe liegt, u. f. w. oder wie Rant, der den Grund bes Bedachten nicht in der Tiefe, fondern in der Sobe, nicht im Ding, fondern im Unding fuchte. Bei Richte aber ift Alles

— Non plus ultra. Wenn er selbst frei bas Ich und bas Thatige und bas Segen segt, so sest er wirklich bloß ein "das"; und leicht ging es, die ganze Welt so zu verdassen, das ift, zu idealistren, das ift, hinwegzutraumen. — O Reinhold! wie verirrte sich Ihr himmlischer Geist in die Zauberkreise dieser Wortgaukler? Nur-daher, weil Worte, je geistloser sie sind, desto geistiger scheinen. Komm denn wieder, wieder zur Natur, und bei dem Melos des Wohls wollen wir über kein im und am streiten, um denselben Gott zu-finden, den wir fühlen.

Der eigentliche status quaestionis zwischen und ist jett N. 2. hier oben und dabei ist meine Behauptung diese: "daß, in der ganzen Intelligenz, es nur Einen Natursinn "gibt, und daß in der Philosophie Alles erklart werden kann "nur durch irgend einen Grad dieses Sinnes," oder noch kurzer, "Alles ist Physik, vom Minimum bis zum Maximum

"unferer Renntniß."

### 3. Greifewalde, d. 18. Mars 1800.

Endlich habe ich Bardili gelesen und bewundre nun erst das Transscendentale in Ihren Briefen. "Aus welchen rauhen Dissonanzen (Kants, Fichtes, Bardilis) macht nicht Er, der große Birtuoso, eine Melodie?" dachte ich. Aletedings ist Bardili ein Hercules der Logit: seine Keule heißt "Denken als Denken," damit trifft er nicht wenige Monstra der Kantischen Fabel. Allein diese Keule ist keine himmlissche Fackel und erleuchtet weder sich, noch etwas außer sich, in der wahren Belt; dazu gehört, ganz physisch, Sinn und Sonne.

I. Denkt man, so benkt man etwas und nicht Nichts. Das ift richtig, und eben baher wurde aller Wahn des Denstens die wirklichfte Buth. Nun aber, was gewinnt die Beiss heit dadurch, daß der hoch hoher hochst denkende Unfinn nie in seinem Wesen zernichtet werden kann, sondern doch ewig bleibt "Unsinn als Unfinn". Das Denken, als innigst ems

pfundene Identität, ist freilich offenbar bas Befen des Gebachten, aber bies Befen ist eben so heilig wahr in aller möglichen Luge. Also folgt baraus nur dies: "Alles ist was es ist." Aber nun was, was, was denn ist es? Bon dies sem Augenblick an berechnen wir lauter Data. Das Denken ist die Form des Gedachten, und das Gedachte ist die Form des Dinges, und das Ding ist dies Empfundene (als jenes divinitus Datum der Archimetrie, der Realvernunft, der Albestimmung: denn was Ihnen, Edler, nun Gewissen und Erfahrung heißt, ist ja, in der höchsten Simplicität der Nastur, "Empfindung").

- 2. Bor Barbili sagte man bie Dentbarteit und meinte bas Denten. Ich gestehe, daß dies "das" mir edler scheint als jenes "teit", jene sophische Here. Aber auch dies "das" wird nur ein magisches Sumsen (murmur), um dadurch damonische Gauteleien der Biston hervorzuloden. Alles Denten ist ja, ganz sactisch, nur ein Schattenspiel der Dinge, bis zur Form der Form? Denten ist daher menschlich, Empsinden ist alls göttlich. Denten reprasentirt nur ein Minus oder Minimum des Empfundenen (des divinitus Datum) und Logit war und wird nichts, als das ewige: "Rehr und Bertehr, Kram und Austram, des Ideen-Sortements, der Gedächtnissbilderei, der allmöglichen Traumwelt.
- 3. Diese Traumwelt wird feierlich constituirt durch die Abstraction. Und über diese ist mir jest unser Misverstands niß ganz offenbar. Nämlich Sie, Liebster, meinen damit jede mögliche Unterscheidung, Discernement; ich dagegen meine jede mögliche Abscheidung von der Naturharmonie. Die Attention unterscheidet Alles die ause Keinste; abscheidet aber nichts; (was aus der Nusst und aller Kunst erhellt.) Unterscheiden belebt den Verstand des Ganzen; Abscheiden tödtet ihn vollends. So jede Kunstabscheidung: sie zernichtet das göttliche Ganze, um eine Afterschöpfung zu erreichen, um Geist (Spiritus), um Essentia), ja um endlich das unendliche Hocuspochs einer allabgezognen Seelenaporthete hervorzuzwingen. Alles in dieser Panapothete ist mes

taphysisch; trans, praeter, contra Naturam; als Unnatur, in Unnatur, burch Unnatur. Ich hasse die Unkunst bieser gangen Charlatanimpostur so aufrichtig, weil ich bas betrogene Bolk so aufrichtig liebe. — Nach jener Analogie aber kann uns jeder Chemist die exacte Operation für jedes metasphysische Arcanum angeben. 3. B. "Freiheit." Scheibe ab jedes merkbare Bermogen, jedes Geseh, jedes Berhaltnist bleibt nach der Spiritualisation ein Spiritus der Bewegung wie ein Mercurius animatus, und am Boden als Caput mortuum der Bestand des Gangen.

- 4. So ruft jene Hecate ber Abstraction aus ber Abyst bes Gedachtnisses die "Species necromanticas rerum", die abgeschiedenen Gestalten der Dinge, heraus, und macht Alles auf einmal geistos und geistig in aller Damonie ber Bisionen. Weil sie aber die religibse Pomposität allimposant sindet, so gebietet sie ihren Orakelpriestern, sogleich der Nastur das ungeheure steinerne Monument der Identität zu serten, mit eingegrabenen algebraischen Figuren des Gewesens; denn das Wesen durfen wir ja nicht wirklich denken?
- 5. Und dies ware also das Non plus ultra des reinsten Unfinns. Denn gerade das Gegentheil erfährt man im Wiffen: namlich, daß man nichts möglicht gernichten, sons dern Alles möglichst inbegreifen, zusammenfassen, ja durchs schauen soll (concipere, comprehendere, perspicere). Einen bloßen Begriff begreifen das gehört den Spigen eines Eirtels, und nicht einem lebendigen Berstand. Ja, wer nicht das, was in dem Begriff ift, begreift, der staunt sogar ohne Schauen: und will er endlich seinen Gott lieber an diesem Minimum des Denkens als am Maximum des Empssindens erkennen, so ist das ja offenbar lieber an dem Nichtigsten als an dem Wichtigsten.
- 6. Bon der Materie kann man die Form unterscheis ben, aber nie abscheiden, ohne jene Berrückung und Berrucktheit, genannt Metaphysik des Abstracten und Abfoluten. Ja, findet man Befen, Scele, Gott nicht mitten in der Materie, das ift, mitten in dem Leben der innigen Kraft,

bann, o Reinhold, wie tann es gluden, ein Befen gu fuchen außer allem Wefen. Und was ift bier fo bebenflich ? Die Rraft Gottes ift, ba ift ja Er, wefentlich. Ober ift es benn wirklich erhabener, fo gang geiftig und geiftlos ben Schatten aller Schatten gu benten, als bas Befen aller Befen ju empfinden? Dur bas, mas man empfinden fann, nur bas tann man finden. Und wer hat erwiefen, bag Ginn und Gefühl mefentlich Materie fen? oder daß die Form phanome. nifch teine Materie fen? Ift nicht Materie offenbar nur ein Dhanomenon, welches in lauter Eigenschaft, Rraft, Leben, gottliches Etwas ins Unendliche, fich verliert? ift ja bie bloge Form nichts, als der Ochein eines Ocheines, worn aber die Materie bas lebendige Befen, das mabre Genn, hergibt. Alfo ftellt une biefe Abstraction ber Form von der Materie nur einen Sauptzug jener ungeheuren Ros heit bar, in welcher (laut ber Ardimetrie) noch alle Philosos phie lebt und webt. Dir heißt daber Materie und Form, in ber gottlichen Ratureinheit, nur Tale und Tantum (Go und Soviel), Datum und Ratum, ale Vagum und Certum (Bestimmt und Unbestimmt, ober Ochwebend und Bewiß): fo bag die uralte platonifche Sage wahr wird, daß alle Berirrung nur aus der Materie und alle Gewißheit nur aus ber Sidee (Form) entffehe. Dann aber wird alles das, was nun Form heißt, eben die Materie (Tale vage datum), und -Die jegige Materie wird nur bas dunkelfte Chaos des Ochultraums. Die achte Form bagegen wird jenes Allbeftimmte (Tantum certo ratum) ber Archimetrie.

7. Dies Allbestimmte nannte ich die Hauptidee der Arschimetrie. Ihr Hauptzweck aber ist der archimetrische Blick, oder der Blick vom Minimum bis zum Maximum, in Allem. Bunderbar in Zahl und Größe sind die Entdeckungen dieses Blickes. Jest gilt alles Minimum für Maximum, nur weil jenes das oberstächlich Höchste (extime Summum) ist. Das wahre Minimum des Objects aber ist gerade Form, Idee (Umriß, Bild, wenigstens als ein Besgriff), und das wahre Minimum in der menschlichen Erkenntniß ist also gerade das

Denten als Denten, was Barbili, auf bem Beg ber Zernich, tung, auch richtig fand. Denn nur ein Alchemift bes blauen Dunftes, wie Kant, konnte ein reines Schauenichts finden. Beide aber sind Anstauner ber möglichsten Nichtigkeit, ber leblofen Geisterei, des leeresten Aberglaubens.

Daher fpricht die Philosophie noch nichts, ale Unaus. fprechlichfeiten : bei Barbili, wie immer. Reinhold hat fie naturlicher fprechen lehren wollen, allein von ben Borten war bas Leben fcon abgefchieden, es waren nur noch Rlufte. rungen, wie aus dem Reich ber Schatten. Er felbft empfand barin nichts, nichts, nichts von bem Gott bes Lebens. bas geiftlos Nichtige fchien boch fo geiftig! Und bemungeache tet war teine Theorie der Matur naber, als gerade feine eis Denn mas ift bas mirtliche Bewuftfenn? lebenbige Empfindung; und welcher ift ber Jacobifde Ort bes innigften Bewiffens? lebendige Empfindung; und was fehlt dann meis ter? nur bas genauere Merfen, Die heilige Unterscheidung bes Minus und Majus, des Minimum und Maximum. Denn nur durch bas Minus und Majus in Befen und Befand unterfcheiden wir Ochein und Genn, Bahn und Dahr: beit, Traum und Leben, ja Alles in Allem, bis jum feinften Berhaltnif bes Bohle. Much ift es mertwurdig, bag gerade Das Gigenfte im Meugern des Reinholdifchen Stils jenes im. mer wiederkommende ,,in wie ferne und in fo ferne" fen. Er abnte, Er fublte fcon, die Allbestimmung. Diefe aber findet man nicht auf dem Weg ber Zernichtung im Minimum Des Dentens (im Gebachtniß: Schatten); fonbern auf bem Weg ber Allvereinigung im Maximum bes Empfindens (in aller Rlarheit bes Sinnes, im gangen Licht der Matur). Bergleiche nur die leerefte Monotonie mit der vollften Barmonie. Diefe anerkennt jene, aber nur ale ihr Minimum. Jene ift an fich Alles und Gins: aber welche lebendige Seele wollte barum ihr ewiger Radhall fenn? bas ewige Echo eines Edo? . . . D Reinhold, Ebler und Lieblicher! einem Engel bes Berftandes, ber fogar diefe gange Rauhigteit bes trogen: ben Debantismus Bardilis gang überfeben tann, ibm, ibm

gehort der gottliche Naturblick, allermeffend, vom Minimum bis jum Maximum.

# 4. Greifswalde, d. 22. April 1900.

Derfelbe hohe Scharffinn entbedt Ihnen — in einer Lehre allen möglichen Berftand, in einer anderen Lehre allen möglichen Unverstand. Mir aber ist unfer Migverständniß höchst interessant; und war auch nie interessanter, als eben jest. Denn etwas ganz gut Berstandenes ist dies Misversständniß, nämlich, der klarste Gegensaß, ganz ohne Widverssinn. (Auch ist es mir ein Axiom, daß redliche Menschen alle Recht haben, mitten in allem Misverständniß: benn sie sehen ja Etwas an der Sache, und dieß Etwas ist nicht Nichts, nur liegt das Feine darin zu urtheilen, in wie sern sie Recht haben).

3ch hebe bas Denten eben fo wenig auf, als Gie bas Empfinden. Dur bas Berhaltnif beiber gu bem Biffen fuchen wir. Und bies Berhaltniß ift eben bas Gine, was in ber Philosophie Roth ift. Bir verftehen uns auch hierin gut, aber noch als Gegner. Denn Ihnen ift bas Denten in aller Erfenntniß bas Maximum, und mir gerade nur bas Minimum. Ihnen ift bas Gebachte - bas Reinfte, mir bas Leerfte, Ihnen bas Sodifte, mir bas Oberflächlichfte. Und wo benn, mo treffen wir und? mitten gwifchen bem Denten und bem Empfinden: im Biffen felbft. Denn bier ift ber Deios Abyos mavaguovios. Fragt man ftreng, mas man wirklich miffe, fo ergibt fich endlich, in aller moglichen Frage, ein Tantum Dati, und dies Tantum - ift es empfunden ober gedacht? Gang offenbar beides: empfunden als gegenwartig und gebacht als abmefend. Dan empfindet aber am Begenwartigen bas lebendige Genn, und man bentt vom Abmefenden nur irgend einen Schein (als Form, Idee, Umrif, Bilb). Go tiefempfunden nun jenes Genn und fo hodgebacht biefer Schein auch erfannt werden mogen, fo weiß ich boch endlich , nach bem genaueften Merten , nur ein

Tantum — bes Empfundenen so wie des Gedachten. Folglich das Empfundene so wie das Gedachte ist beides nur ein Materiales, ein rohes Datum, und das Wissen allein enthålt das Ratum (Tantum, oder das Höchstbestimmte), ents hålt also die Realsorm der Ertenntnis. Alle Form aber ist höchstbestimmt alle Form ist — mathematisch, und ist sonst — noch nur Unform. Eine solche Unform ist Categorie und Identität: gleichsam Peripherie und Centrum, worin freilich die Sphäre des Dinges (und der Dinge) begriffen wird, aber so, daß man das Wenigstmögliche davon erkennt (wie in dem reinsten Platonismus und Aristotelismus).

Weder fo tief im Empfinden barf man thierifch liegen, noch fo boch im Denten bamonisch binichweben, bag man bas heilige Biffen mifachtet. (Wiffenschaft ift eben jene gottliche Archimetrie ber Panharmonie.) Und von biefen Graden unferer Erfenntnig ift jeder nothwendig : bas Em. pfinden bes Begenwartigen, bas Denten bes Abmefenden, bas Biffen bes Tantum an beiben. Ihr ganges Berhaltnif aber gegen einander (Diefe uralte Tiefe der Philosophie, Die bisher alle Theorien verschlang) erscheint boch in jedem Beis fpiel. Das Reuer benten wir, in dem Augenblick bes Bor: tes, und haben bavon - ein Minimum ber Ertenntniß: bas Reuer empfinden wir unmittelbar, und haben bavon ein Maximum ber Ertenntnig. (3m Biffen aber mertt man nur genau bas Tantum am Bedachten und am Empfundenen, gur bestimmteften Ertenntnig.) Ja mare ber Bedante noch fo lebhaft, 3. B. bad Glubenbe; bennoch bleibt er nur ein Schein gegen bas Brennende in ber Empfindung. Go in Allem. Sie benten mich, bort mo Sie nun find : wie irrig aber mag diefes Denten nicht fenn? und wenn auch nicht eben irria , bod was fur ein Minimum ift nicht fo ein Bebachtes gegen bas Empfinden bes Gegenwartigen, in aller Probe ber Probitat, wie ich's nenne? - Darum alfo bebe ich bas Denten nicht auf, daß ich beffen Werth fo genau beftimme. Denn beides, Gedachtes und Empfundenes, als Minimum und Maximum eines Datum, werben boch in Medio, im

Biffen, ein achtes Ratum (Tantum) gur wirklich richtigen Renntnig.

Soll man aber (nach Ihren meisterhaften Paradorien, S. 61 — 69 und 107) wirklich von allem Wirklichen abstrahiren, um sich so zu einer reinen Ueberzeugung, wie zu einer reinen Freiheit, künstlich zu erhöhen, so muß man sich auch damit begnügen, in dieser künstlichen Höhe des Neisnen Alles leer zu sinden, nur von einem fernmatthimmlischen Wortklang zu leben, und endlich wirklich nichts zu wissen, als dies allein, daß man so wirklich nichts wisse. Ist denn das lebendiger Verstand? ist ein solches Gedankenspiel, wäre es noch so künstlich rein, des lebendigen Gottes würdig? und wenn man doch endlich zum Lebendigen wiederkommt, (um zu wissen, was man wirklich wissen wiederkommt, (um zu wissen, als die Empsindung selbst, leichtschwebend im Denken und klarbestimmt im Wissen?

Sicherlich haben Gie icon bie neue Richtesche Beftimmung bes Menfchen gelefen: "Zweifel, Wiffen, Glaube," als Minimum, Medium, Maximum. Und was ift 3weifel? Ein Denten bin und ber, bis jur bochften Ungewißheit; und Biffen? Bestimmung von Goviel; und Glaube? bei ihm, fo wie bei Jacobi, offenbar nur inniges Empfinden. Dun aber vergleichen Gie Denten, Biffen, Empfinden, als Minimum , Medium , Maximum einer einzigen Erfenntnif in uns; bas ift, als etwas - leichtschwebend Bernommenes, flarbestimmt Bernommenes, allinnig Bernommenes; ein, ein, ein Bernehmen (obgleich ber mittlere Grad nar' igoghu Bernunft beift). Und das alfo, was ich von Ihnen poffulire, ift nur: alle brei Grade ju ertennen, und gwar nach bem evidenten Berhaltnif ihres Berthes. 3ch poftulire den Totalblid: nicht bloß Unblid und Unficht, fondern Allblid und Allficht.

Jeboch Ueberzeugung burfen wir von einander gerabe nicht fodern. Die klareste Entgegenstellung unserer Ueberzeugungen bleibt allenfalls entweder das Soelste im Wohlthun oder das Schönste im Spielen, was in unserer Macht sieht.

46

Kur mich haben alle Ihre Gedanken ein lebhaft gefühltes Interesse, weil darin wirklich das Sochste der speculativen Phislosophie mir erscheint. Auch ist Ihr eigener Geist immer so wahr als schon, bis zur Theorie irgend eines Andern, wors in Sie doch, Ihnen gleich, nur das Wahrste und Schönste sehen.

Bas ich aber von Abstraction und Phantafirung überhaupt fage, bas muß fur jede einzelne Philosophie bis aufs feinfte Coviel modificirt werden. Dies bedenten Gie nur. Den Beltwahn aller Weltwuth - immer endlich etwas bloß Gedachtes - habe ich angefeben; Die Urfunde bes menfchlie den Geiftes nicht weniger. Inhuman aber mare bie Bumanitat, alles acht humane in einer ewig neuen Bermilbes rung ruhig ju laffen, gegen die Beltfurie der Phantafie nicht laut und ftart genug ju marnen, und ba, wo fie ale bie Ros noginn bes Simmele, ale bie gottliche Sophia felbft angebetet wird (in der Abftraction), nicht die Affenfeele und nur die bochfte hollische Gautelei ber Becate ju geigen. Bei mir ift jeder eigentliche Musbrud nicht garbe, fondern Zeichnung (wie er fenn foll): Soviel, und nicht Beniger, bachte ich aufrichtig; richtig aber? bas tann man fo viel flarer beurtheis len, ale es tlarer gefagt ward. Doch weiß ich aus Erfah. rung, daß, wenn man bas Innere meiner Borte erft mertt, fo werden viele große Bergen etwas ihrer Burdiges fuhlen, und erftlich eine lebendige Berachtung bes Trugs in allem noch fo-oratelmäßigen und noch fo olympifchen Unichein. Abelung fdrieb bie Gefdichte ber menfdlichen Narrheit, worin fogar Die mahreften und auch von mir bewundertften Genies (wie 3. Bruno und B. van Selmont) vorfommen. Erft dann, wenn man wirklich die Marrheit fennt, wird man wirklich Die Beisheit erfennen. Daß aber alle Extreme, in allem Berfahren, die reinfte Marrheit find, war immer ein Ariom. Much urtheile ich nicht anders über lauter Experiment, als über lauter Speculation : benn im wirklichen Biffen wird nas turlich bas Begriffene bes Experiments jum Begriff erhoben und aller Begriff der Speculation jum Begriffenen herunters

gebracht. Was ist Mensch ohne Menschheit? und was ist Menschheit ohne Mensch? hier sind die Extreme klar: wo man leicht im Empsinden ein Thier werden kann, aber eben so leicht im Denken ein Narr. So wirklich und so groß ist die Gefahr, welche niemand in der Welt anders richtig merkt, als in diesem kuhnen Ausdruck. Ja, nicht zehn Bibeln der Vernunft können uns etwas Wirklichwichtigeres vorhalten, als jenes: "durch die Narrenkunst kommt man in die Narrennoth"; und ich erbitte mir von Ihnen einen ächteren Aussdruck dieser Lehre. Tadelt man aber alle Dissonanzen und rauheren Tone der wahren Musik, so tadelt man gerade alle Kraft und Klarheit der Harmonie; und man muß dann staunen, nicht über die Kunst, sondern über den Kunstrichter. Alle Tone mussen in der Musik, alle Ausdrücke in der Sprache, und alle Talente in der Welt, seyn.

Die es mir icheint, ift Berber noch ben Dehreften gu fein, fo wie Rlopftod ju hoch, und Rant ju funftlich.

Indeffen, mas unfer jegiges, wie ich febe, unvergleichlich aut verftandenes Mifverftandniß betrifft, fo liegt das Feine in diefem Gat von Ihnen (nr. 2.) : "daß die Befuble auf Bedanten gurudgeführt werden muffen." 3ch ante worte : ja allerdings, aber nur gur Erinnerung, nicht gur Berichtigung: benn, wenn nun diefe Bedanfen irrig werden (wie in aller Phantafie), worauf foll man bann bie Bedanten felbft jurudfuhren? worauf? offenbar auf die Befuhle bes Und dies ift eben jene alte achte Burudführung ober Reduction, nicht jum Spiel einer Borftellung, fondern jur ftrengen Richtigfeit', jur lebendigen Bewifheit. Burudführung muß baber nicht bloß eine fcmebende Begies hung (Relatio, wenn auch der fcheinendften Unalogie), fonbern das bestimmtefte Berhaltnif (Ratio) feyn; und nur bann wiffen wir, in Materie und form, ehrlich Soviel (Tantum), nur bann haben wir die Befonnenheit eines Mathematiters, und bestehen wirklich, fo wie er, jene mir fo heilige Probe ber Probitat.

An und fur sich habe ich nichts gegen Barbilis ganze Theorie: sie ist innig und wefentlich. Nur ist alles das zu Wenige — zu wenig. Jene Lehre ist zu leer: baher Unsvertilgbares, fur Wefen, und Prius, fur Gott, Möglichsteit, fur Kraft, Ausbehnung, fur Natur. Ja, wie tann er einmal, in jener Ibentität, das Denten als Denten von dem Dichten als Dichten, wie Wahrheit und Wahn untersscheiden?

D Reinhold, hier, in biefer Unterscheidung, hier liegt mein großes Interesse. Ich beschwore Sie, die Geduld, warum Sie bitten, auch zu geben. Mir sind alle Ihre Einswurfe unvergleichlich rein und fein, und so willtommen als wichtig. Ich fuhlte und fuhle die Nothwendigkeit, jene ganze Weltverirrung des möglichen Denkens zu enthullen, um Gott, Natur, Mensch, in ihrer achten Große darzustellen.

#### 5.

#### Greifswalde, d. 31. Januar 1801.

Woran benkt jest ber helle und hohe Verständiger? Michts von ihm über die neueste Philosophie erschien. Ich aber sende hiermit meine N. II. 5) Sie sind darin genannt: S. 19. 62 und Anz. 2. Jenes unvergleichliche Lob von herber führte mich durch die Correlation auf Sie, und so förmlich Sie mir Zeugniß gaben, gebe ich's Ihnen. Oder wie? soll bloß die Schmähung eine öffentliche Stimme haben, das Lob der Edlen aber im Finstern schleichen? O Reinhold, die Erhabenheit, ja die heiligkeit Ihrer Wahrs heitsliebe und ganzen Gesinnung machte einen so tiesen Einsdruck auf mich, daß ich seitdem nichts hoheres denke, ohne an Sie zu denken.

<sup>5)</sup> Das zweite St. der Gelehrtenwelt.

Barbifi fieht hoher als Rant. Ja, gewiß. Aber mir eben fo gewiß fieht Reinhold hoher als Barbifi.

Wie? Denten ift, von der Seele, das Mindeste, was man sagen kann: Wahn, Traum, Thier denkt. Borstellen aber ift das Mehrste, was man von der Seele sagen kann, ift Natur, Genie, Göttlichkeit einer Schöpfung. Sie haben bloß nothig, die genaue Richtigkeit oder Archimetrie der Borstellung noch anzunehmen, so wird Ihr eigenes Transscenz bentalschema der Seele offenbar das klarste und lebendigste, das einsachste und volltommenste, und also wirklich erhaben. Nie kommen Sie der Natur naher, als wenn Sie zu Reins hold wiederkommen.

#### 6.

#### Greifswalde, d. 3. April 1802.

Berglichst bante ich fur Ihren Brief und gang froh bin ich über Ihren hohen Muth. Denn eben diefer gehort noth. wendigft ju Ihrer hohen Bahrheits : Liebe, diefer Liebe, die fiegen muß. Diemand hat fur bie neue Philosophie foviel gebacht und gewagt, ale Reinhold; und war Er ber erfte Runftler ihrer Form, fo muß Er billig ber lette Bollender derfelben fenn. Bu biefer Bollenbung aber werben Gie gewiß nicht bie Archimetrie überfeben tonnen. ,, Maximum, seu Archimetria" bedeutet mir gerade, in Ihrer Sprache: "Der hochfte Realismus, ober die vollendete Rationalitat." Und wie wollen Sie unfern Berftand, machtig und unveranderlich, babin erheben, über bas Bahre ein Urmahres anzuerkennen, wenn Gie nicht dies Urwahre als ein Maximum bes Bah. ren, ale das Bollendete felbft, vorftellen und darftellen? Bang flar aber ift es Ihnen ichon langft, bag ohne Momente das Bahre in Theorie und Praxis, wie von jeher, nur Bahn und Buth wird. D Reinhold, Diefer Punct der wirt. lichen Bernunft im wirklichen Leben ift ja bas mabre Cens trum der philosophischen Peripherie. Fur die Logica practica ist ja die Logica theoretica; fur die Mathesis applicata die Mathesis pura. Auch verachte ich nicht die Ibee, sie ist bas Minimum, aber des Maximi, nicht bloß am Geschöpf, sondern auch in der Schöpfung.

Warum aber schreibt Bardili nicht mehr? Er ift uns boch so viel schuldig! und Er liebt wohl nicht ben Kantischen Prophetismus?

Sie aber, Guter und Großer, Sie fobre ich auf und aus, hier lebendigst vor Gott. Antworten Sie mir. Wenn auch alle diese Theorien hochst wahr waren, was haben wir bavon in der wirklichen Praxis? Der Kantische Erkenner und der Fichtesche Seher, wissen sie nun das Mindeste von diesser Welt Gottes? Und der Vardilische Denker, durch jene uralte, selbstitare, allerheiligste Idee, "Manisestation des Urwahren am Wahren", irrt er denn so, im Wirklichen, weniger? trifft er nun das Wahre, Gute, Schone sicherer? Denn dies ist ja eben das gottliche Wozu? für Alles Denken; dies ist die große Probe einer probaten Philosophie, und dies also mußten wir in technischer Evidenz einmal sehen.

#### 7. Greifswalde, d. 10. Junius 1802.

Erstlich danke ich herzlichst für Ihr mir so liebes Gesichent. Dies hocht interessante heft ') von Ihnen reizte mich dazu, Ihren Vardili noch einmal zu lesen, daher meine Zögerung. Nichts kann wahrer seyn als der Hauptsat, das Denken als Denken auch ein Seyn als Seyn (innigst und wessentlichst) enthält, und daß jeder Modus cogitandi nur eine Materialaccidenz sey. Vloß das Wort Wiederholbarkeit ist mir zu steril und drückt gewiß nicht den wahren und lebens digen Sinn der Lehre aus. Oder wie?

Ihre Berftanblichfeit finde ich hier, fo wie in allen Ihren Schriften, volltommen. Auch alle andere Lehren verftes

<sup>6)</sup> Das vierte heft der Beitrage gur leichteren Uesterficht u. f. w.

hen Sie aufs feinste. Woher benn bie Klage über ein Nicht, verstehen? Es gibt aber mobische Verwöhnungen an Worten, wie an Allem. Denn mir sagt Vorstellen als Vorstellen und bas Urvorstellbare, so wie Urbildung und Urwesen, viel mehr mit ebenderselben Richtigkeit, als jedes bloße Denken des Urwahren. Veredelten oder erhöheten Sie Ihre vorigen Worte, so gehörten Sie wieder Ihrem eigenen Genius. Dieser Genius ist doch sonst ganz Ihr eigener in der moralissigen Gublimität.

Gerade umgekehrt, in der Frage vom Beweisen, werfe ich der Philosophie und mit ihr der gangen Schulwelt vor, daß man immer nur beweiset, selten erörtert, nie beleuchtet. Demonstration war ja immer eben die Gautelei der Imposstur. Weisen ist die Runst Gottes, und Beweiserei war das Blendwert der Hölle in allen Spochen und allen Scenen des Weltbetrugs. Doch hierüber werden wir bald etwas Lautes und Lauteres horen.

Mein Enthusiasmus fur Wahrheit ber Natur (in Evidenz) und Wohl der Menschheit (in Realitat) gerade zwingt mich durch liebliche Ruhrung zu seyn von Gerzen und ganz der Ihrige. Stuttgard, ben 27. Marg 1802.

Es sind bereits vier Bochen, liebster Reinhold, daß ich nichts mehr von Ihnen weiß. Ihr langes Stillschweigen versett mich in eine peinliche Lage. Icden Sonnabend und jeden Mittwoch harrte ich, seit vierzehn Tagen, auf die Freude, wieder etwas von Ihrer Hand zu sehen, und hatte den Rummer, daß meine Hoffnung allemal vereitelt wurde. Sie, theurer Freund, haben teinen Begriff von der Anhang, lichteit meines Geises an dem Ihrigen, ich selbst traute mir diesen Grad der Sympathie mit einem Menschen außer mir nicht mehr zu, welchen ich, seit meiner Bekanntschaft mit Ihnen, gegen Sie, theurer Freund, in mir gewahr nehme.

Es ist mir heute, da ich so gewiß auf ein Schreiben von Ihnen rechnete, im eigentlichsten Berstande Alles verleidet, und mit bitterer Wehmuth sprach ich zum himmel, da mir um 11 Uhr — wie sonst gewöhnlich — noch tein Brief von Reinhold gebracht worden war: Gott, willst Du mich noch nicht beruhigen? — Niedergeschlagen verließ ich dann meine Wohnung, und ging zu meinem Prinzen, welcher den Winter über hier sich aushält \*), um meiner selbst los zu werden.

<sup>1)</sup> Die Nachricht, welche jur Erklarung dieser Stelle dient, hatte Bardili (der bekanntlich Professor am Gymnasium zu Stutts gard war) in einem Briese vom Junius 1801 Reinholden mit fols genden Worten gegeben: "ich habe jest von unserem Herzoge den Besehl erhalten, auch den zweiten seiner Prinzen in die Philosophie einzuleiten, nachdem ich schon vor drei Jahren den Cursus der Philosophie mit unserem Erbprinzen beschlossen hatte. Ich muß daher jede Woche zwei Kage in Ludwigsburg, — drei Stunden von bier — zubringen."

Mles, was ein Unberer an Ihnen ichagen murbe, gilt mir nicht fo viel, ale es in den Augen eines Undern werth feun Dicht die Gemeinschaft bes Onftems, nicht bas Bufammenfehen in gelehrten Untersuchungen fnupft mich mit Diefer unbefdreiblichen Dacht an Gie, theurer Freund, fonbern - ber Menfch. - Lieber, Ebler, hierin ward ich burch Sie ein Beheimniß gewahr, bas mir mein Gefühl fonft bei feinem Menfchen auffchloß, - bag es eine Berfdwifterung ber Geifter gibt. - Ochreiben Gie mir, mas Sie wollen , nur fchreiben Gie mir bald! Im Traume erhielt ich, in einer ber letten Dachte, einen Brief von Ih. nen, der mir von einem jungen Manne, mit heiterer offener Diene, hier auf meinem Zimmer, eingehandigt wurde; und als ich ihn erbrechen wollte, ba erwachte ich: - Jungling und Brief waren weg. Ich furchte und hoffe; was ich furchte ift. baß Gie frant feyen; was ich hoffe, - baß, bei bem gegenwartigen unordentlichen Laufe der Poften, ein Ochreis ben von Ihnen unterwegs verfpatet worden fen.

Sailer in Landshut scheint nun, wiewol gang in ber Stille, mein fortdauernder Correspondent werden zu wollen. Seine Briefe sind voll Geist und Wahrheit. — Schellings critische Zeitschrift macht bei aller pomphsen Ankundigung hier wenig Sensation; ja ich hoffe, die Beiträge werden dadurch eher gewinnen als verlieren. Könnten wir den trefflichen Köppen zunächst nur überzeugen, daß er auf unserer Partei wenigstens das meiste Gute fur die Menscheit — durch Phistosophie — auszuwirken, in den Stand gesetzt wurde! Mit feinen Zweifeln gabe es sich nach und nach wohl von selbst.

Ich umarme Sie, innigst Geliebter, reißen Sie mich bald, recht bald aus dem widerwartigen Zustande der Unges wißheit in Absicht auf Sie, und geben Sie mir dadurch einen wesentlichen Theil von der Gludseitgteit dieses — sonft so durftigen — Menschenlebens zurudt.

### 2. Stuttgard, den 12. April 1802.

So wurde benn boch endlich meine Unruhe von mir genommen; ich erhielt wiederum einen Brief von meinem gestiebten Reinhold. Die Nachrichten, welche er vom Stand unferer Sachen enthalt, scheinen allerdings nichts weniger als trofflich, haben mich aber feineswegs niedergeschlagen. Erst wenn die Beitrage eingestellt werden mußten, wurde ich meine Hoffnungen, daß doch einmal die Wahrheit siegen werde, ruhig auf ein fernes Zeitalter hinausverlegen.

Sollte freilich ber Berluft des Berrn Perthes die allei. nige Beranlaffung gur Unterbrechung Diefer Beitschrift werden tonnen, fo bitte ich, ihn gu verfichern, bag ich in diefem Ralle nicht nur auf alles mich betreffende Sonorar ganglich Bergicht thue, fondern ibm auch verfprechen tonne, gerade burch Die Kortfebung und Erweiterung Diefes Inftitute murbe ihm fein etwa erlittener Ochaben allein wieber verautet mer-Man will ein philosophisches Journal haben, welches einem die Lefung fo vieler philosophifchen Producte entbehrlich macht; und murden wir uns alfo in Butunft auf die Eritit ber philosophischen Litteratur überhaupt einlaffen, fo mare ber Bunich des Publicums erfullt, dem das critifche Journal bei Cotta mohl bald verleidet fenn burfte. Gelbft auf bie Recensionen philosophifcher Schriften in ben am meiften ae. lefenen gelehrten Beitungen, wie g. B. in ber Jenaer Littera. tur : Zeitung, follten wir babei eine revidirende Rudficht neh. men. Bas liefe fich g. B. über die Berdrehung ber Rantis fchen flaren Behauptungen erinnern, welche fich ber Recen. fent bes Schadifchen Buchs, Nr. 31. ber Jenaer Litteratur. Beitung von diefem Jahre erlaubt hat? - Die Dabe, welche es Ranten getoftet haben foll, das mahre Abfolute erft ju ents beden; die jest erft vorgefchuste Brauchbarteit der Catego. rien über die Grangen einer möglichen Erfahrung binaus: Die Borausfegung, baf ber Criticismus von gar feinem Bif. fen in irgend einem Ginne ausgegangen fen - ale ob ber

nicht auch schon etwas wußte, welcher dem Menschen auch nur ein Erkenntnisvermögen, oder eine Erfahrung ansinnt? — die Empfehlung eines tiefern Studiums der Kantischen Dialectik der Vernunft, des allerschwächsten Theils seines ganzen grundlosen Gebäudes, worin die Vernunft selbst um alle Vernunft gebracht wird; endlich die herzbrechende Ersclamation von den Worten an: O, möchten doch die immermehr sich häusenden Urheber neuer Systeme, — bis ans Ende der pathetischen Ausleerung in einem prophetischen Geisste; alle bergleichen Anisse, verdichten sie nicht gerügt zu werden 2)? Junge, geschickte Mitarbeiter würde ich schon zur Sand bekommen, wenn Sie mir vorerst nur einen Winf gegeben haben werden, daß Ihre Ideen von einer nothwendigen Kortsehung und Erweiterung der Beiträge mit den meinigen übereinstimmen.

<sup>2)</sup> Die angeführte Recension von J. B. Schad's gemeinfaglider Darftellung des Sichtefden Gyftemes und der daraus hervorgebenden Religionstheorie fucht Die Gultigfeit des unveranderten Rantischen Eriticiemus gegen die Biffenschaftelehre gu vertheidigen und die wefentliche Berfchieden= heit der letteren - ale eines Dogmatismus - von dem erfteren augleich mit der Unhaltbarfeit ihres Fundamentes darguthun. Bardilis Befduldigung : "in diefer Recenfion feyn Rantifche Behauptungen verdreht," die fich nur auf dasjenige begieben tann, was in ihr über den Gebrauch der Categorien gefagt wird, ift ungegrundet. Die Brauchbarfeit der Categorien über die Grangen der möglichen Erfahrung hinaus wird von dem Recenfenten nicht in einem neuen, fondern in dem mabrhaft Rantifchen Ginne behauptet, nach welchem fie nothwendiger Beife dagu dienen muffen, daß wir die überfinnlichen Objecte der Bernunftideen (auf welche Ob. jecte die practische Bernunft une binfuhrt) denten, nicht aber dagu dienen fonnen, daß wir ihre Realitat erfennen. Dit Recht fonnte Bardili dem Recenfenten wohl nur den Borwurf machen, daß diefer Rants Borftellungeart fur das non plus ultra der phi= lofophirenden Bernunft anfehend fowohl den Sichtefden Berfuch als auch den feinigen und andre neuere Berfuche, die Philosophie als Wiffenschaft erft gu begrunden, nicht von dem ihnen angemef= fenen Standpuncte aus gu beurtheilen vermochte.

3.

Stuttgard , b. 8. Junius 1802.

Das werben Gie ju meinem langen Stillichweigen fagen, liebfter Reinhold, jumal ba Gie in Ihrem letten Briefe auf eine balbige Antwort brangen? - Gie wiffen übrigene ja ichon, von bem Unfange unferer naberen Befannts fchaft ber, daß ich im Fruhjahre jede von Umtegefchaften freie Beit mit Reifen gubringe; und bieg mar auch biefen Brubling ber Fall. Rury ehe ich meine Reife antrat, hatte ich bas Bergnugen, einen Ihrer Collegen, ben Profeffer Beneler von Riel, bei mir ju feben, ber mir eine fehr rei: genbe Befdreibung von Ihrem Privatleben machte. ber Simmel gewollt, bag wir an Ginem Orte unfere Taae aubringen burften, o Rreund, wie viel Erfpriefliches fur uns und für unfere Biffenichaft murbe baraus entftanben fenn! -3ch erfah auch aus Ihrem letten Briefe wieder, bag es oft, und vielleicht meiftens, nur ber Musbruck ift, wodurch ich Ihnen unverftandlich werbe. Wie leicht mare hier burch wes nige Augenblide einer munblichen Unterrebung ju belfen! Dag namlich, in ber von Ihnen angeführten Stelle bes Grund. riffes 3), die Philofophie in die Lehre vom Denten (A als A u. f. m.) und fodann in die Lehre vom Doglichen oder Gebachten (- B) endlich aber noch in die Lehre von ber Dog. lichfeit enthalten in ber Birflichfeit (+ b) eingetheilt wird. ift eine bloge Bezeichnung bes Banges, welchen bie Unalnfis au nehmen bat, ehe fie am + b ju ber Erfcheinungewelt wieber heraustommt, und die Phanomene an jenes antnupfen tann, alfo eine Bezeichnung beffen, was Gie im III. Sefte ber Beitrage 4) auf eine Urt leifteten, Die nur von Wenigen erreicht, von Diemand übertroffen werden tann, die mir beim wiederholten, mohl fcon mehr als funfzigmal wiederholten,

<sup>3)</sup> Grundr, ber Erften Logit, G. 212 u. 213.

<sup>4)</sup> In der neuen Darstellung der Elemente des rationalen Realismus.

Lefen jenes Deifterftude einer wirklichen Philosophie, gulebt heller murbe, als bas phyfifche Licht dem Muge des Sterblis chen je werden fann, ohne es ju blenden, und bie meine Buflucht ift und bleibt, wenn trube Stunden über meinem Dafenn laften, ober unerfullte Bunfche, verfehlte gute 216. fichten, meinem Beifte feine andere Ruckfehr gur Rube mehr offen laffen, ale bie er burch bie Betrachtung ber Bahrheit in ihrer gottlichen Lauterkeit und bochften Ginfachheit, fich felbft ju offnen weiß. Der im Grundriffe wirklich gang unfchicklicher Beife gebrauchte Ausbruck "Theile der Philoso phie" war es alfo allein, woran Gie fich ftiegen. Ich bin Beitlebens feines andern Gedankens vom Befen einer Philofophie mehr fabig, als berjenige ift, ben auch Gie in ber burchgeführten Analyfis dargelegt haben; gefest auch, bag ich mich. nach Maggabe ber besonderen. Bedurfniffe derer, Die braufen find, oder einer überfliegenden Uffociation gufolge, Die mich felbft im Mugenblicke befchlichen hatte, fur Gie uns gefchieft ausgebrucht haben, ober noch ausbrucken follte. Sierin durfen Gie alfo nur mit fich felbft einig bleiben, um gus verlässig und im eigentlichften Ginne bes Borts, auch mit mir eins ju fenn.

Das IV. heft ber Beiträge traf ich, bei meiner Zurückstunft, ebenfalls schon an. Sobald ich ben zweiten Aufjah 5) oft genug werbe gelesen haben, um mich ganz in Ihre Gebankenreihe hineinsinden zu können, werde ich Ihnen Nechenschaft davon geben; bis jeht blicke ich, in Ihrer Ableitung ber Typen, noch nicht überall durch, so klar mir auch Ihre Borstellung von den Antitypen geworden ist. Daß wir doch beisammen seyn könnten! Wie wenig vermag det geschriebene Buchstabe. Die durch so viele sinnentstellende Drucksehler mißhandelte Elementarlehre, erstes heft, wird nun auch in Ihren händen seyn. Daß Sie für Ihren Geschmack zu ges

<sup>5)</sup> Elemente der Phanomenologie oder Erlausterung des rationalen Realismus durch feine Unswendung auf die Erfcheinungen,

mein fenn werbe, bachte ich voraus; benn fie enthalt Milchefpeife. Sagen Sie mir frei und offen, was Sie davon hale ten und was Sie mir fur bas II. heft rathen. Für biefes habe ich nichts fertig, als die Eritit einiger fürzlich erschie, nenen Logiten; alles Unbere muß erst werben. Und wie sieht es denn um die Fortsezung der Beiträge aus, muß sie verschoben, oder ganz aufgegeben werden?

#### 4.

### Stuttgard, den 30. Juni 1802.

Unter der Lefung Ihrer Phanomenologie traf mich fo eben Ihr Brief vom goten biefes Monats. Allerdings, mein liebster Reinhold, ift die Unalpfis als folche, mithin auch die Philosophie als folde, nur Gine und diefelbige, in ihrem Befen untheilbare, Lehre, in und an welcher nichts getrennt, und nichts unterschieden werben fann und barf, als bas reine Denten, welches aber nie ohne bas angewandte, und Die Möglichkeit, welche aber nie ohne Die Birklichkeit, fo wie Möglichkeit und Birklichkeit nie ohne bas reine und angewandte Denten ift. Es ift Alles in Ginem und Gines in Allem, was die Philosophie als folche macht; baber ich auch in Ihrer Phanomenologie, Geite 110, ju ben Borten : Die Natur, ale ein Bahres, u. f. w. aus Untonin beifdrieb : άλήθεια μία; Geite 130 aber, ju ben Borten: abfolute Totalitat, folglich Einzig: κόσμος είς δια απάντων, und endlich Geite 132, ju den Borten: Er ift uber dem Belt. all -: Ocos els dia navrwv. - Go uneigentlich man fprechen murbe, wenn man bas B, bas - B und bas + b Theile der Befenformel nennen murbe, eben fo uneigentlich und ungefchieft habe ich mich im Grundriffe ausgedruckt, wenn ich von Theilen ber Philosophie daselbst rede; von einem Theile lagt fich etwas ausfagen, ohne daß man das Ganje dazu brauchte; von der Befenformel hingegen und von der Philosophie lagt fich nichts aussagen, ohne daß man bes Bangen, von oben herunter immer und unausbleiblich benothigt

ware; bas prius xar' & Zoynv lauft ba burch Alles bing burch : ohne buffelbe fann tein B, fein - B, fein + b beftes ben, noch verftanden ober gedacht werden. Gben barum ift hier eigentlicher nexus, ich mochte fagen theillofer Zufammen. hang in und durch fich felbft, ober bas Ineinanderfenn eines Bufammenhangs, burch welches alles Aufereinanderfenn in einer compositio ober coalitio erft moglich gemacht mirb. Die coalitio fieht swifden nexus und compositio in ber Mitte; - nexus ift die Bafis; coalitio ift bas Bermitteln. be; compositio bas Bermittelte. Die coalitio begieht fic auf Coeriftens, Begenfat, Affinitat; wo diefe wirten, da tann fid eben daffelbige, in und burch ben nexus beftebende. essentiale auch in einer andern Materiatur, - folglich auch fumbolifch , wie in der Sprache und den fconen Runften, barftellbar maden. Darftellung eines nexus, wie man ihn an feinen Gedanten hat und findet, bald in diefer, bald in einer andern Materie, vermittelft ber Begiehungen der Coerifteng, bes Begenfages und der Uffinitat, folglich Reproduce tion eines gewiffen Gangen von Borftellungen, an einem Bangen außer fich, fo bag biefes Bange nur fur jenes gefett werben fann, dies ift Opmbolit im weiteften und Alles ums faffenden Ginne bes Bortes. Die Ratur ift Symbolit Des Befens und unfre Sprache ift eine Symbolit Diefer Symbos lit, burd bas in uns felbft wirtfame Befen als Befen. Die Materie beweifet eben badurch ihre eigene Befenlofigfeit, daß fie fich, fie fen, welche fie wolle, bas essentiale eines nexus durch Coalition ihrer Elemente aufdrucken laft, wobet alsdann nicht mehr fie felbft, fondern das Geprage der erhal. tenen Form in Betracht tommt, gleichwie man bei einer Blume nicht an die Erd :, Baffer ., Feuertheile denft, woraus fie befteht, fondern 'an ihre Form als Blume. weiß nicht, Freund, ob Ihnen jest der Ausbruck coalitio in ber Elementarlehre beutlicher fenn wird.

Was Ihre Phanomenologie betrifft, fo fcheint mir die Unvolltommenheit, welche Sie daran zu finden glauben, eber Unvolltommenheit des menschlichen Biffens überhaupt in Die-

fem Stude, ale Mangelhaftigfeit irgend einer individuellen Einficht zu fenn. Bie oft hat mich bie wieberholte Lefung Diefer vortrefflichen Arbeit an ben Musfpruch bes Ariftoteles erinnert : "ber Staub ift fdmerer ju begreifen als bie Dflanse." Die Duntelheit, welche fur unfer Zeitalter barauf rus ben wird, fuche ich hanptfachlich in Ihrer Erflarung vom Eppus ber Coeriftens. Rur wenige Menfchen werben es falfen, baß die Coeriftens bas Beranderliche, und baß bas Beranderliche eine Dichtveranderung und Dichtausbehnung fenn foll; fo mahr es auch ift, bag jum Beifpiel bae Beit. liche nicht die Beit felbft ift, und baf eben bies Zeitliche bie entaeaengefebte Befchaffenheit ber Beit, als Beit, namlich Berganalichfeit, Ginfdrantung, u. f. w. an fich tragt. Burbe hierin burch einige Erlauterungen nachgeholfen, fo murbe bas lebrige fehr an Saflichteit baburch gewinnen. Dicht viel fafilider wird man Shre Ertlarung von ber Succeffion (Geis te 134) und von ben Attributen ber Rorperlichfeit (Geite 142 - 146) finden. - Laffen Gie uns unfere Bemubungen um die Wahrheit befto eifriger fortfeben, je weniger une bas Dublicum horen will. Das Schickfal ber Beitrage fah ich to siemlich voraus und es fchmerst mich baber auch nicht fo In Sailer werde ich morgen fchreiben und ihm 36. ren Auftrag ausrichten; jugleich aber auch mich wegen eines Berlegers der Beitrage vorläufig erfundigen, ehe Perthes ihnen bas Tobesurtheil ausbrudlich fpricht. Es mag ubri: gens geben, wie es will, fo fegen wir fur uns unfere Unterfudungen fort und fuchen unferen Lohn in der Bahrheit felbft. Ihre Binte werde ich im gten Befte ber Elementarlehre benuben, mit beffen Berausgabe es übrigens feine Gile bat. -3d umarme Gie, Ebler, Guter!

5. Stuttgard, den 21. Juli 1802.

Ich glaube Ihnen, mein lieber Reinhold, feinen unangenehmern Dienst zu erzeigen, wenn ich ben, mit Ihrem Schreiben vom 12ten bieses so eben erhaltenen, Brief Sais lers bem meinigen einschließe, und bann meine Untwort auf Ihre Zweifel noch fo lange anfteben laffe, bis ich vorerft Nr. 3 bes IIIten Beftes noch einmal burchftubirt habe. Dit biefer Abhandlung ift ber nexus und bie eigentliche Philoso. phie, bas ift die Ergrundung bes theillofen Urzufammen. banas ber Dinge allerdings befchloffen, und auf diefen nexus foll nun ber Bufammenhang ber Dinge in und nach gewiffen Theilen gurudigebracht werben; bies mar 3hr 3med bei Nr. 2 bes IVten Beftes. Die Theile felbft find wieder. um entweder Urbeftandtheile, die durch Difchungen, von welchen der nexus den abfoluten Grund (die Moglichteit) enthalt, dasjenige hervorbringen (constituiren), mas ich coalitio nenne; ober fie find Theile und Glieber eines burch gewiffe Urbeftandtheile und ihre Mifchungen (unter bem alle gemeinen nexus) bereits fertig gewordenen Bangen; bies nenn' ich compositio. Bon der coalitio und compositio wollten Sie alfo in ber angeführten Abhandlung aus bem nexus, oder aus Principien Rechenschaft geben. Das fchmere fte Unternehmen eines Sterblichen, wie ich Ihnen icon bejeugt habe. - Daß bie Beitrage fortgefest merben tonnen. ermuntert mich fehr; und ich werbe nicht ermangeln, es be: fannt ju machen.

## 6.

#### Stuttgard , ben 24. Nov. 1802.

Es ift oft gut, mein liebster Reinhold, wenn wir uns von anziehenden Gegenständen auf einige Zeit trennen; sie gewinnen badurch gewöhnlich ein verstärktes Interesse, und wir überzeugen und nach unster Rucktehr um so unwiderssprechlicher, daß sie unserer Zuneigung werth waren. Mir scheint es, Ihnen sey es mit unserer Philosophie so gegangen; und es reut mich in diesem Vetrachte gar nicht, während Ihrer Beschäftigung mit Provectoratsarbeiten, nur so seltene Besuch bei meinem philosophischen Freunde gemacht u haben. Das Feuer, womit Sie sich jest unsere Angeles

genheit aufs neue wiederum untergieben, tonnte von Unbeginn nicht großer fenn, und ich erftaune, wenn ich bedente, wie viel Gie, feit dem gten September, fur biefelbige ges than haben. Uebrigens will ich nicht bergen, daß auch das Schicffal einigen Untheil an meinem langen Stillichweigen Einer meiner ichabbarften Collegen, an beffen Geite ich faß und mit welchem ich auch noch als naber Bermand. ter verbunden mar, farb unvermuthet, da er eben mit ber Ausarbeitung des Programms und der Rede auf den Geburts. tag unferes Bergogs befchaftigt war. Mun mußte ich, als ber Machfte an ihm, beibes in der Gefdwindigfeit noch ubernehmen, und wurde auch in diefer Arbeit burch ben fcnellen Tod meiner Odwiegermutter, - einer Freundinn und Correfpondentinn von Dabame Richte, - bochft unangenehm unterbrochen. - Das Programm werde ich Ihnen gelegents lich mit ber fahrenden Doft jufchicken, wenn ich in ber Folge ohnehin wieder etwas fur bie Beitrage an Sie einzufen. ben habe ; die Rede wird nicht gedruckt; Rebe und Programm muffen überdies allemal lateinifch gefchrieben werden. Eine von ben Sauptichwierigfeiten, welche Gie in unferem Suffeme noch ju finden'icheinen und die Ihnen burch bie Elementarlebre erft fuhlbar murde, ift die bier vorgenommene Berfallung alles moglichen Bufammenhangs im Rleinen wie im Großen, im Denfchen wie außer bem Denfchen, a) in bie compositio, b) coalitio, c) ben nexus.

Um vom letten zuerst anzusangen, so verstehe ich darunter, mit einem Borte, ben theillosen Zusammenhang, einen Zusammenhang, woran sich kein Theil, kein Glied mehr unterscheiden läßt, wobei Alles in Einem und das Eine in Alstem enthalten ist, und, ohne concrescirt zu seyn, doch zusammenhängt, ja eben darum, weil es ohne Concrescinz verbunden ist, unzertrennbar zusammenhängt. — Wo Theile sind, da läßt sich von einem Theile etwas aussagen, ohne daß man des Banzen dazu benöthiget ware, — der Botaniker z. B. kann vom Pistill, vom Stigma an einer Pstanze besonders sprechen, ohne daß er Alles an der Pstanze zum Berständ.

niffe beffen, was er vom Piftill jegt eben lehrt, mitnehmen mußte. - Bom nexus, oder theillos Bufammenhangenden taft fich fchlechterdings nichts ausfagen, ohne bag man bes Bangen von oben herunter - von dem Ginen nar' & Zoynv an - immer und unausbleiblich benothiget mare, ober, ohne baf man bas Bange bes nexus, ben Derven, welcher burch Alles bindurchlauft, ftete in feinem Bewußtfenn gegenwartig Dies macht die Philosophie, welche es eben mit Diefem nexus ju thun bat, fur unfer defultorifches Zeitalter fo langweilig; bies veranlagte g. B. ben Proceg, welchen man Ihnen, Freund, im Duncte der Langweiligkeit, beim Benaer Tribunal an den Sals warf. Dan glaubt bas Deale am realen Rationalismus, oder rationalen Dealismus, muffe fich betaften und in dicken Rlumpen, von den Cathedern berab, ausfvenden laffen; man verfteht die Gubftang à la Francoise, wenn der Frangofe von einer Brube fagt; il y en a peu de substance. Man will fich nicht erinnern, daß fcon vor unferen Tagen und Rantifchen Revolutionszeiten gar oft und viel behauptet ward, ber Philosoph muffe fich Die Dinge in einander, nicht aber als außer einander vorftellen; und fann es une nun nicht vergeihen, daß wir jest lieber bas, an fich ichon finnliche, Bort bes Borftellens, welches, ale ein Borftellen, allemal gewiffe gegebene Theile (ein gegebenes concretum) erfordert, ganglich verbannen, wenn vom Philosophiren die Rede ift; anftatt des in einans ber Borftellens aber, beim Gefchafte des Philosophirens, Das Bort: Denten, gebrauchen. Fur ben Dichtdenter ift nun freilich bies Denten, oder in einander Borftellen, - leeres Strob. \*

Die zweite Art bes Zusammenhanges, nämlich die Coastition, betreffend, so unterscheidet sie sich, wie in Ihrem Briefe erinnert wird, vom nexus eben dadurch wesentlich, daß sie das veränderliche Nicht: außer — Nicht: neben — Micht: nacheinander, als solches, im Außer — Neben und Nach — einander ist. Beim nexus ift schon Alles, was zu ihm gehört; benn er ist das Besende (ov); bei der coalitio wird

etwas (viverai vi, µh ov); benn sie ift felbst bas erst durch ben nexus Berdende. Beim nexus sind schlechterdings teine Theile, und eben darum fallt bei ihm auch alle Mogs lichkeit irgend eines Beranderlichseyns hinweg; bei der coalitio, als dieser, ist zwar auch noch keine extrapositio — wie bei der Composition —, noch kein wirklich gegliedertes Auseinanderseyn, aber doch eine intussusceptio, ein Durchdringen und Durchdrungenwerden, ein Gesetwerden des einen (Theilbaren) für das Andere und an die Stelle des Anderen dergestalt, daß man vom Ersteren keine Spur mehr ges wahr wird, oder auch nur gewahr zu werden nothig hat, um es doch noch zu besiehen, eine vollkommene Mischung; die das Alte immer wieder neu machende Eigenschaft der Welt.

Endlich mußt' ich, fur bie compositio, felbft teine paffendere Ertlarung ju mablen , als diejenige ift, welche ebenfalls Ihr lettes Odreiben von berfelbigen gibt. Gie ift namlich bas Muffer : Dach . und Debeneinander bes Beranberlichen, als folden, bestimmt burch bas Dichtaufer - Dicht nach - nichtnebeneinander bes Unveranderlichen als folden. Beim Erfinder ber Buchftabenfdrift tam es gulett noch gur Composition, nachdem ein, auf feine Erfindung Bezug ba: bender, theillofer Gedantengufammenhang pro primo; und bann eine volltommene Difchung, ober gangliches Gefehtwerben bes Ginen fur bas Unbre - ber Buchftaben fur Sachen - pro secundo, in feinem Ropfe vorgegangen mar. Eben fo gelangt bas Rind jum Oprechen, und eben fo bas Rab ber gangen Matur ju feinem ewigen Umfchwunge. Den nexus in feinem Mittelpuncte habend, ergreift es bas Alte in geheimen Coalitionen und ftogt bann neue Bufammenfes Bungen an der Peripherie feiner Birtelbahn ans Tageslicht hervor. Unfere Substang ift von Emigteit, wir aber find von geftern ber; jene fallt in ben Mittelpunct, wir in ben Umtreis. Bir ichwebende Befen (umbrae et imagines ejus, quod est) wollen uns noch ferner an einander festhale ten, ehe bie Ewigfeit uns aus ber Beit wieder gu fich ruft. Schreiben Sie mir nur recht balb wieber; ich will mich bann auch foon wieber beffer halten.

### 7.

### Stuttgard, den 26. April 1803.

Sie tonnen burch bas Auffinden eines Berlegers ju un. ferem Briefmechfel unmöglich mehr überrafcht worden feyn als ich durch ben Empfang bes 5ten Beftes ber Beitrage, das diesmal unvermuthet fcnell ju meinen Sanden fam. 3d habe es bereits burchgelefen, und mehrere ber Muffage wiederholt gelefen. Dir mare es nicht gegeben, in neuen Mendungen einer und ebenderfelbigen Gache, und zwar im Gebiete ber abgezogenften Forfdung, fo unerschöpflich ju fenn, wie Gie, liebfter Reinhold. Inebefondere haben Gie Ihrem Jacobi feine Bermandtichaft mit und im Glauben, meines Bebentens, fonnentlar hingelegt, fo wie Gie auf ber anbern Geite bas Schellingifche Zwitterfoftem auf eine Art ju meiner Runde brachten, Die mich nicht fowohl mit Ih. nen ben fcharf combinirenden, als vielmehr ben tecffen com. pilatorifden Ropf in feinem Urheber mahrnehmen lief. Das von fich Musgehen und in fich Burudziehen feines je ne sais quoi ift Concresceng bes Spinogismus mit bem Stois cismus, benn legterer machte befanntlich die Bafis ber Dinge ebenfalls ju einer Rotunde; feine Indiffereng bes Objectiven und Subjectiven in einer, gleichwohl wie mich beucht bei ibm fubjectiven, Bernunft ift, - ich wette, was Gie wollen, - ein Diebftahl, ben er an uns begangen hat. Blut : und faftlofer fah fur mich übrigens noch tein fpecus latives Gefpenft aus, ale eben bies mit feinen membris disjectis. Es ift eine creatio ex nihilo; - Ochellings Bernunft ift nichts, ehe fie etwas wird und wird nichts, weil ihr Befen eine vollige Indiffereng gegen Alles, mas bas Befen bes Berdenden und bes Gewordenen ausbrudt, enthalt. Unfere Bernunft, oder unfer Denten, ift gwar auch weber Gubiect noch Object, und bas hat Schelling vor

der Befanntmachung unferes Dentens nie gewahrt, fo wenig ale er ce auf die beutige Stunde benten tann; aber barum, und eben barum, barf und fann unfere Bernunft meder Gubject noch Object fenn, weil wir in und mit ihr bas Allerreal. fte feben, und weil meder ein Oubject noch ein Object bas Allerrealfte mare; nicht aber weil wir bas Unding einer bloffen lahmen Gleichaultigfeit gegen beibes, fur beibes, in unferem Gufteme bedurften. Ochelling hebt auf, wo wir feben; und wir feben, wo Ochelling aufhebt. Bas ber Ochongeift Boutermet Ochellingen als Berbienft anrechnet, baß feine Metaphyfit boch nicht fo gang auf bloge Begriffe gebaut fen, wie die unfrige, bas ift Folge feines Unvermogens, mit Begriffen, ober eigentlicher - mit Gebanten - in irgend ein rein vernünftiges Ginverftandniß ju treten. Boutermet lobt an ihm bas Concrete, wo boch Abicheibung und Sabigfeit gur Abicheidung alles Concreten einziges Mittel jum Zwecke ift; an une aber tabelt er bas Abstracte ba, wo bod von nichts Underem als vom Abgezogensten alles Abgezogenen Die Rebe fenn fann, in ber Detaphpfit. - Es gibt Zeital. ter, mo die ericopften Beiftestrafte ber überfeinerten Denfch: heit auch im vermeintlichen Treiben eines wirklichen Denfens nichts weiter mehr ale eine Symbolit gulaffen, und eine philosophische Symbolit besteht in ber sublimirten Concreeceng auf den Urgrund ber Dinge bezogener Imagina. tionevorftellungen, die alebann an bem Unalogen empirifcher Maturgefege, bei einer erweiterten Raturtunde, eine febr empfehlende Rechtfertigung und einen fur ihre Urheber une gerftorbaren Salt befommen. Schellings Indifferengpunet ift ein folder Rnoten feiner Phantafie, den ihm aber gewiffe, verworren vorschwebende, ober beutlich gedachte Anglogien von Maturproceffen, gur unfehlbarften Birtlichfeit,-gur reets ften Entbedung, gur wahrften aller Wahrheiten machen. Bas Odellingen überredet, er habe recht, und unter allen Menfchenkindern allein recht, eben bas macht Bouterwefen jum Furfprecher feiner Behauptungen, als einer wenigftens leidlichen Metaphyfit; es muß namlich biefem fehr behagen.

daß Schelling die Phantasie, seine außerkohrne Gottinn, nicht ganz verstoßen hat, und er glaubt die Beziehung berselben, wie Schelling, gerade hier dadurch legitimirt, daß ihm, bei dem im Grunde bloß subjectiven Aussagen derselben, ents sprechende Naturgesetze von ihr vorgegautelt werden, welche aber nicht hieher gehoren, so lange und insoferne von dem Urgrunde dieser Gesetze selbst gesprochen wird. Den Briefwechsel habe ich dem Verleger um Iohannis zugesagt. Wie start wird er werden? Leben Sie wohl, mein innigst Gesliebter!

### 8.

### Stuttgard, den II. Juni 1803.

Die peinigenden Schmerzen, welche Ihnen, liebster Reinhold, Ihr physischer Mensch verursacht, haben mich ins nigst gerührt; ungeachtet ich felbst nie eine Erfahrung von dieser Art gemacht habe, so tann ich mich doch gang in Ihre Lage hineinsehen. Meine torperlichen Anliegen sind so bes schaffen, daß sie mir zwar tein langes Leben, aber doch einnen ziemlich schmerzlosen Tod versprechen. Ich leibe, inse besondere im Frühjahre, an Bluterbrechen, und hatte noch überdies in den lehten Ofterserien das Ungluck, daß mein Reisewagen mit mir umschlug, und meine, ohnehin schwache, Bruft noch empfindlicher verlehte.

Im Frühlinge bes vorigen Jahres wurde ich durch jenes Uebel so weit zuruckgeworfen, daß ich mich schon damals sehr nahe am Ziele meiner Laufbahn glaubte. Meinem Geiste that wenigstens der Gedanke schon recht wohl, daß er sich bald entfesselt finden durfte; ich sehte auch meine dffentlichen Geschäfte fast immer dabei fort, und nur, wenn ich zur Einstamteit meines Studirzimmers zuruckfehrte, kehrte auch das ganze Gesühl meiner Unmacht bei mir ein; jedoch nie in Begleitung physischer Schmerzen, oder eines geistigen Uns willens über die frühen Anmahnungen meines Berhängniffes an eine baldige Zerstörung. In einem solchen Zustande der Entkräftung auf der einen, und der ruhigsten Ergebung

auf ber andern Seite, schrieb ich bann in einem Briefe, ber meinen letten Willen enthielt, folgende, sich auf Sie, Unwergeslicher, beziehende Worte, zunächst beim Abschiede von meinem kleinen einzigen Sohne, nieder: ", dem Professe, "for Reinhold in Kiel, dem Edlen, Wahren, zärtlichst ", von mir Geliebten, wird mein Tod notisiert, und ihm das "Bischen Manuscript zugestellt, das man, unter der Auf"schrift: Philosophische Elementarlehre 2. Heft, vorsinden "wird."

Sie ertennen hieraus, bag bas sarcinas colligere auch meine Sache icon feit geraumer Beit ift. Ihre Rrafte, wie Die meinigen, find ber Bahrheit geopfert, und bas Opfer ift mit Undant belohnt worden; was verlieren wir alfo fub: jectiv fowohl als objectiv, wenn es ju Ente geht? Dur fe: ben mocht' ich Gie noch einmal mit ben Mugen Diefes Leibes. nur umarmen noch in ber Birflichfeit, ba ich's im Geifte fcon fo oft gethan habe. Das Dentmal, welches Ihnen Die Dadwelt feben wird, burfte, nach allen Auspicien ber Mitwelt, bloß Kantifch uberfchrieben werben; auf mich wartet gar feines, ale basjenige, welches mir mit ben Dulfen Ihres bruderlichen Bergens ju Grunde geben wird. 2luch Dies hab' ich überwinden, wenigstens ertragen gefernt. mochte die Rraft Gottes, die Gie in der Ratur nach ihren wahrsten und lebendigften Opuren, fo redlich und fo tief auf: gefaßt und ergriffen haben, boch nun auch Ihre Rraft unter Ihren Deinigungen werden und Ihnen auch Ihren Buftand wenigstens bis gur Erträglichkeit erleichtern. Ift's ein Eroft für Gie, fo halten Gie fich auch an bas, bag man nicht wohl inniger mit einem leiben tann, als ich nun mit Ihnen leide, wie ich juvor meine Geele in Gefinnungen mit Ihnen theilte. Mit bem Druce unferes Briefwechfels bat es fo gang feine Gile, baß ich Gie recht bringend erfuche, fich Diesfalls boch teine nachtheiligen Unftrengungen aufzulegen, ober auch mir bie Briefe, ohne ihre weitere Revifion, etwa nur mit einer turgen Borrebe jugufchiefen. Go eben erhalt: ich bas Philosophische Realleriton von Loffins, und finde

beim fluchtigen Durchlaufen, bag, nach ben Citaten ju urstheilen, auch hier wieder Kantisch, Bichtisch, Platnerisch, — Alles, nur nicht philosophisch philosophirt wird. Geben Sie mir boch balb, ober laffen Sie mir nur mit ein Paar Zeilen wieder Nachricht von Ihrem Vefinden geben.

#### 7.

### Stuttgard, d. 3. Juli 1803.

Much ber Schimmer von Soffnung, Gie, Lieber, Eb. ter, vielleicht ber Belt wieber gefchentt ju miffen, war aus ferft wohlthatig fur mid. Dochte ihn 3hr nachfter Brief. bem ich mit Gehnfucht entgegen febe, bestätigen. Berausgabe unferer Briefe hat es jest um fo weniger bie minbefte Gile, ba ber Jenfenfche Commentar wenigftens dem gang. lichen Erlofchen bes Unbentens an unfer Spftem, bei bem Dublicum begegnen fann. 3ch batte Ihren Brief nicht fo bald gelefen, als ich in ben Buchladen eilte, und mir biefe, fur mich hochft unerwartete, Schrift geben ließ. Dit ber Lefung berfelbigen bin ich auch bereits fertig und habe aller. bings basjenige befraftigt gefunden, was Gie bavon fagen, baß es mamlich der Grundriß felbft wieder, nicht nur in feiner Subftang, fondern in natura ift. Hebrigens hat man ihn boch jest einmal, wie man ihn haben wollte, - ohne bie Beftigfeit meiner Polemit, - und, was noch mehr ift, man erfahrt, bag bod auch noch ein Dritter, außer uns beiben, lebt, ber fich unferer Gache annimmt. 3ch geftehe Ihnen, baß mich, feit Ihrem erften Ochreiben an mich, nichts mehr, mas in unfere Philosophie einfchlug, fo fonderbar überrafcht, ober vielmehr fo wonniglich erfchuttert hat, als biefes Buch.

Sollte, wie Sie ja felbst ahnen, zulett bas Borazische: crescit occulto, velut arbor, aevo Julium sidus, boch noch auf unsere gute Sache anwendbar werden? — Wie der will, bessen große Offenbarung an der Belt wir verfündigen!

Auf Ihre nun noch faßlichere Darftellung unferes Spftes mes, die Sie fur das 6te Beft beftimmt haben, bin ich fehr

begierig. Ronnten Gie bavon nicht auch etwas in unferen Briefmechfel übergeben laffen ? Ich febe biefen als ben Dittelpunct an, in welchem fich alle unfere, inzwifden gerftreute. Lichtstralen vereinigen muffen. Es foll nach meiner Ibee, ber Bahrheit, durch diefe Schrift, ein in jeder Rudfficht vollendetes Dentmal gestiftet werden, und es ichadete daber nichts, wenn wir auch noch langer baran gu arbeiten und gu feilen hatten, im Fall es die Rurge unferer Laufbahn thun-Wenigftens mußte bann auch bas Bruchftuck, bas lich macht. wir ber Welt gurudflaffen, unfer Undenfen ehren. mahrhaft ruhrende, Stellen und Musdrude der Berglichkeit in Ihren Briefen an mich murbe ich wenigstens im 216. brucke berfelben ungerne vermiffen; überhaupt ift es Ihnen ja gegeben, auch fur bas Gefühl und ben Gefchmack angie. hend ju machen, was als trochene Bahrheit weniger gefällt. Thun Sie dies, mein Lieber, in unfecem herauszugebenden Briefmechfel, bei welchem es Ihnen fo leicht werden muß, Die fconften Empfindungen Ihrer edlen Geele in Die Mit. wirfung unferer Sauptabficht ju gieben. Es gehort auch bies ju ben vortheilhaften Geiten unferes Suftems, daß es fid, in feiner Ginfachheit, boch fo mannigfaltig barftellen, bem Berfande felbft unter fo abftebenden Gefichtepuncten beibringen und fur alle hoheren Bedurfniffe des Beiftes fo groß und ers Der Menfch wird fich felbft nicht haben vortragen lagt. viel werth, wenn er es fenn foll, ber bie Dinge aus'fich bervorbringt ohne eine Schaffende Allmacht und Beisheit : noch weniger werth ift ihm feine Welt bei dem unvermeidlichen Gefühle feiner Richtigfeit, wenn feine Richtigfeit fie ge: formt haben foll. Aber wenn über und ein Ewiger thront. beffen fegensvolle Musftuffe, durch das Dedium unferer Den. fcennatur, in ihn felbft jurudfliegen und der dem Forfcher. welcher nur eben auf den Urquell der menfchlichen Ertenntnift fpabend juructfeben wollte, in der gangen Unendlichkeit feis nes Befens, ungefucht entgegen fommt: alebann wird man fich erft wiederum Etwas, ale Menfch, und fühlt das Gott: liche feines Berufes, als Philosoph. Die Rurge meiner

Briefe feit Rahr und Tagen, beren Gie in Ihrem letten Schreiben gedenken, wird Ihnen theils aus dem, was ich Thnen über meine Gefundheit das vorigemal fagte, theils aus der Mothwendigfeit landlicher Erholungen um jener Urfache willen, erflarbar fenn. In meinem guten Billen fehlt es nicht, aber mein gerrutteter Rorver macht mich gar gu oft feinem Despotismus dienftbar. Satte ich babei nur auch mehr Hufmunterung von außen; bas beißt: ware ich nur unabhans giger von Berufegeschaften und tonnte mehr mir felbit leben, mich durch größere Reifen gerfireuen, und bann nach Laune arbeiten, mann, und foviel, und mas ich wollte, fo murbe es phylifd beffer mit mir fteben, und meine Freunde fowohl, als die litterarifche Welt, wurden mich mehr geniegen ton: nen. Diefer unbefriedigte Drang nach freier Thatigteit macht mich meiftens zu Allem verdroffen und vermehrt meine tor: perlichen Befchwerden auch badurch , daß ich meine Mufmerts famteit weniger von denfelbigen abwenden tann. Buften Gie, was ich ichon alles in Diefem Erdenleben burchgemacht habe, fo jung ich auch noch bin, Gie wurden fich mundern, daß die brudende Sulle, Die mich umgibt, mich nicht fcon eher niedergedruckt hat. Uebrigens ichließen Gie von der Rurge Diefes Briefes nicht auf Die Rurge meiner tunftigen überhaupt. Ich wollte Ihnen fo fcnell wie möglich antworten, um fo bald wie moglich wieder ein Odreiben von Ih: nen ju feben. D bag es gut lauten mochte, mein innigft ges liebter Reinhold!

### 10.

### Stuttgard , den 25. August 1803.

Ich habe einen, erst gestern erhaltenen, Brief von unserem vortrefflichen Sailer vor mir liegen, worin die goldbenen Worte stehen, welche ich Ihnen, in Gile, mit der Post überschiefen muß: "Reinholds Beiträge V. S. hab', "ich mit Freude gelesen und verstanden, und er hatte mir "die innigste Achtung fur seinen hellen, reinen und holden "Sinn abgenothigt, wenn ich nicht schon in dieser Fassung

"gegen ihn gestanden batte. — Beil ihm , und vor Allem "Gesundheit!"

Und Diefe Beitrage, Die jest eben erft recht gu wirten beginnen, wie ich mehrere Ungeigen bavon habe, - follten mit bem VI. Befte ichlafen geben? Es ift peinigend, fo mas benten ju muffen. Satte ich bas Bermogen baju, ich murbe gerne an ben Berlagstoften Theil nehmen, und made mid, bei meiner eben nicht fehr großen Sabe, bennoch anheifchig, eine Summe beigufteuern, wenn Perthes fid auch nur noch ju eis nem VII. Befte gwifden Dichaelis und Offern verfteben follte. Es ift eine mahre Wonne fur mid felbft und ich fuhle da. her auch ben gangen vollen Behalt ber Gailerifden Borte, Ihren Geift fich, mit feinem gefammten Wefen, in jedem neuen Auffage, immer mehr vertlaren gu feben. Es ift et. was unaussprechlich Ungiebendes in Ihrem Con, - wie ich es in Ihren fruberen Odriften nicht fand, - eine milbe Barme ift an bie Stelle eines Rantifden Imperatives getreten, und Ihre aufopfernde Wahrheiteliebe gibt bem Bans gen eine Saltung, Die felbft Ihren Begnern gulett Diejenige Achtung, welche Gie verdienen, Ihren Freunden aber jest bie berglichfte Rubrung und Bewunderung einfloffen muß.

#### II.

### Stuttgard, den 13. November 1503.

Id, habe biefen Morgen Ihren ersten Auffas im VI. Befte ') Ihrer Beitrage bis Seite 49 wieder burchgelesen, und kann es kaum erwarten, bis Sie bie, auf biefer Seite

<sup>6)</sup> Reue Auflösung ber alten Aufgabe ber Philosophie. Ein Bersuch, die Principien des rationalen Realismus auf eine populare und ben Einwendungen, welche von Kichte, Schelling, Bouterwet und bem Accensenten der vier ersten hefte ber Beiträge in der A. L. 3. 1802, No. 235, 36 und 37 gegen Reinholds bisherige Darftellungen dieses Sylenues ausgesprochen worden waren, begegnende Beise verständlich zu machen.

porgenommene, Bergliederung bes Biberfpruchs auch vollends burch die wefentlichen und, vermittelft der nothwendigen Aufhebung jeder Ramification bes an fich Ginen Widerfpruchs, nothwendig gemachten Abstufungen in der organischen Matur, burchgeführt haben. Soffentlich gefchieht bies recht bald in Ihrem Lehrbuche fur Borlefungen, bas Ihr letter Brief verfpricht. Gollte aber Diefes Lehrbuch nur hierbei fteben bleis Bare nicht, fur bie Odmaden ober Unglaubigen, ju munichen, bag, jum Behufe ihrer Ochwache, ober jur Befchamung ihres Unglaubens, ihnen eben ber, an ber Belt Durchgeführte, nexus ihres Menschenverftandes, ohne melden fein Menfchenverftand und feine Menfchenvernunft moglich ware, unwiderfprechlich nachgewiesen murde? hiefe biefen Leuten alsdann vollends den Glauben an die Una. lufis in die Sande geben, wenn man fie biefelbe an den noth. wendigen Attributen und unmittelbarften Wirtungen ihres eis genen Berftandes unumganglich wiederfinden und gleichfam in ihren eigenen Bufen fuhlen und betaften laffen tonnte, mas als wefentlicher Beltzufammenhang überhaupt vorher apodic. tifch, aber für ein bibbes Geficht vielleicht nur in einem allju reinen, mithin fur jenes blenbenden, Lichte bargelegt worden ift. - Doch, ich breche ab, und muß weiter lefen, ehe mich Alltagegeschafte um biefen wahren Gefftesgenuß bringen.

#### 12.

## Stuttgard, den 23. December 1803.

Lentner in Munchen wird, wie Sie aus ber Einlage seben, unsern Briefwechsel auf Oftern drucken. Mein lettes, von Ihnen noch nicht beantwortetes, Schreiben hat Sie, das weiß ich schon voraus, wenig erbaut. Allein ich spreche mit Ihnen gerade so, wie es mir jedesmal um das herz ist, liebster Reinhold, und wenn ich auch, als Schriftsteller, nicht gerade so sprechen kann, wie es mir ums herz ist; wenn es nicht von innen an mich gebracht wird: jest sollst du dies

ober bas furs Dublicum ausbenten, was bu fur bich wohl fcon lange gedacht haben magft; fo nenne ich mein Gefdreib. fel felbit - ein bloffes Gefubel. Uebrigens verfpreche ich Ih. nen, feine politifchen Recensionen mehr gu liefern, und mas Die weltflugelnde Recenfion von Tieftrunt 7) betrifft, fo habe ich fie ja durch eine, befonders abgedruckte, weitlauftigere Cri. tit wieder gut gemacht 8). Ueber gleichzeitige Speculanten werbe ich ebenfalls tein Wort mehr mit Ihnen verbrechen, nur erlauben Gie mir biesmal noch bas einzige fleine Borts den über meinen Berrn Better Schelling. Gie fennen meine Briefe über den Urfprung einer Detaphpfit überhaupt. enthalten bas Lette, was ich burdmaden mußte, um, ohne Sprung, und in meiner behaglichen, nichts übereilenden, Manier, ju einer Logit aufzusteigen. Dies Buchelchen nun Schickte ich auch dem herrn Schelling nach Jena gu, weil er mir vorher die Ehre angethan hatte, mich über meine Unficha ten der Phyfit und insbesondere der Materie vom Licht fchriftlich ju befragen. Eben bies Buchelchen aber, liebfter Reinhold, enthalt bas Wefen ber gangen jegigen Schelling.

<sup>7)</sup> Tieftrunks Grundrif der Logit, recensirt von Barbili in der A. L. Z. 1802, No. 187. Bardili nennt diese Recenssion eine weltkluge Inde, weil er, in der Absicht, mit Schonung der vorherrschenden speculativen Ansichten allmablig und gan im Stillen seiner eigenthumlichen Lehre eine gunstige Aufnahme vorzubereiten, in ihr sein System verläugnet und auf den Gesichtspunct eines Kantianers sich gestellt hat, indem er jedoch dasjenige hauptsächlich als einen Borzug dieses Grundrisses hervorhebt, wodurch derselbe einen Bereinigungspunct mit dem rationalen Realismus hat: daß Tieftrunk in ihm die Kantische Gränzbestimmung der Logit verlassen und für nötbig erachtet, mit der Darstellung des sormalen Denkens transscendentale Untersuchungen zu verbinden und die Acte des Gemuthes, welche in der Erzeugung der Besgriffe, Urtheise und Schluse wirksam sind, mit erschöpsender Besstimmtheit zu schildern.

<sup>8)</sup> In der tleinen Schrift "Beitrage gur Beurtheis lung des gegenwärtigen Zustandes der Bernunfts lehre in einigen Bemertungen über die Tieftrunfs iche und über die Schulzesche Logit, Landsh. 1803."

fchen Philosophie in nuce. Belieben Sie 3. Geite 83 zu vergleichen, so haben Sie ba fcon den Indifferenzpunct Schellings, als das Sochste'in der Untersuchung; das Objective und das Subjective, sage ich hier mit klaren Worten, muffe zulest (den Speculanten) noch zusammenfallen.

Die ganze Tendenz ber Schrift aber, diefes achten Rindes meiner damaligen Laune, geht darauf hinaus, die reine Philosophie auf die Aefthetit und Alles in Allem zuleht auf das Gefühl — von Schelling "Anschauung" betitelt — zurückzubringen, den Menschen zu einem Stück des beseelten Weltalls zu machen und den Pantheismus als dasjenige zu verkündigen, worauf uns nicht nur die geläutertste Speculation hinweise, sondern das auch sogar mit der Natur unseres Gefühls, insbesondere in ästhetischer Beziehung, sich am beseten vertrage. —

Efchenmayer °) wurde mir von Jena aus jum Necensstren vorgefchlagen und meine Recension ift auch bereits das bin abgegangen; was ich mir neulich jum Recensiren ausbat, ift theils Macjed 10) in Wien, theils Beillers in Munchen treffliche Schrift über Schelling 11). Ich muß eilen, um Ihnen Sailers Brief noch mit ber heutigen Post zugehen laffen zu können.

### 13.

### Stuttgard, b. 23. Julius 1804.

Es ift ichon lange ber, liebfter Reinhold, daß wir fur einander gar nicht mehr zu eriftiren icheinen, und ba muß

10) Macdede Entwurf ber reinen Philosophie, ein Bersuch, den Untersuchungen der Bernunft über Natur und Pflicht eine neue Grundlage zu sichern, Wien 1803.

<sup>9)</sup> Deffen 1803 gu Erlangen erfdienene Schrift "die Philofophie in ihrem Uebergange gur Nichtphilofophie."

<sup>11)</sup> Der Seift der alterneuften Philosophie der Serren Schelling, Degel und Compagnie, eine Uebersfegung aus der Schulfprache in die Sprache der Welt, Munchen, erfte Halfte, 1803.

ich benn boch wieder ber Erfte fenn, ber ein Lebenszeichen fur feinen Treund von fich gibt. Erft ziemlich frat erhielt ich vom Buchhandler loffund bad Etwas über ben Biberfpruch, nebft bem handfchriftlichen Borbericht, ben ich fogleich ein vaarmal abfdreiben, und fodann, nach ber Beifung Ihres Briefe, mit der Abhandlung felbft, an die bestimmten Beborden abgeben ließ. Indef gefchah dies alles unter manderlei unerwarteten Storungen, die durch ben fcnellen Tob meines Schwiegervaters, (bes Probft D. Dardlins im Rl. Drackendorf) und die, barauf erfolgte, gangliche Abtheilung feiner hinterlaffenschaft veranlagt wurden. 3d bin nun Berr von einem, zwar nicht gang unbetrachtlichen, aber bisber febr nachlaffig verwalteten, Bermogen, beffen forgfaltigere, mir hauptfachlich um meiner Rinder willen anliegende. 210= ministration noch Zeit und Dube genug erfodern wird, bis Alles in die Ordnung eingeleitet ift. Immer mar es, icon von fruber Jugend an, mein Plan, fo viel ju erwerben ober ju erheirathen, daß ich in einer glucklichen Unabhangigfeit, ohne eines amtlichen Brods ju bedurfen, mit den Meinigen feben und nur allein nach Bergensluft und inneren Auffodes rungen wirten, ichaffen und brucken laffen tonnte. Allein fo aut ift es mir noch nie, und auch burch dies lette, mir an. gefallene, Erbtheil, nicht geworden. 3ch fann auch jest mich ber laftigen Seffeln nicht entschlagen, welche Die Befleibung eines offentlichen Umts meinem Streben nach einer unbedingt freien und zwanglofen Thatigfeit anlegt. Dies allein hatte mich vielleicht auch noch ju einem fehr fruchtbaren Ochriftfteller gemacht; mare ich auch, burch ben Unverftand und bie Abneigung bes Zeitaltere gegen bie fonnenklare Bahrheit, bloß auf opera postuma reducirt worden. Die fonnenklare Bahrheit, liebster Reinhold, ift es aber, ju welcher Gie in Ihren letten Diecen unfer Suftem wieder, von einer neuen Seite ber, erhoben haben. Ronnt' es etwas, fcon burch Die Ochonheit feiner Unficht, felbft fur bas afthetifche Gefühl Empfehlenderes geben als die Bahrheit, daß, gleichwie die Datur fid blog, burch die Bebung aller Biderfpruche, in eis

nem continuirlichen Rampfe, jur bochften ihrer Evolutionen. jur Hypothesis per Thesin auswickelt, eben fo die Philos fonhie, durch eben diefelbe ertaunte Bebung aller Bibetfprus de, fich jur Philosophie emporarbeiten mußte? Go innig und, - ich fage es noch einmal, - fo afthetifch lieblich haben fich Matur und Philosophie noch nie umfaßt. erftere ertennt in einem Denten, mas bie andere burch ein Denten thut; diefe thut aber durch ein Denten, was fie thut, nur darum, damit fie in einem Denten erfannt werde; und fie fann nicht in einem Denten erfannt werden, ohne bag in Diefem Denten, Schritt vor Schritt, bas, mas fie burch ein Denten thut, abgezeichnet, wiederholt, fich felbft guruckgege. Senecas Gebet ift erbort; utinam, quemadmodum universi mundi facies in conspectum venit, ita philosophia tota nobis posset occurrere, simillimum mundo spectaculum! --

# 14. Stuttgard, den 16. September 1804.

Ihr herzlicher, lieber Brief, den ich gestern erhielt und gestern und hente las und wieder las, hat mir, im eigentlichsten und prosaischen Sinne des Wortes, ein unausssprechliches Vergnügen gemacht. Lange Entbehrung gibt vervielfältigten, träftigeren Genuß. — Meine Untwort wird frühe und spat seyn; ihr Anfang beginnt schon heute, ihr Veschluß wird in meine Ferien fallen, die ich abermal mit kleinen Reisen zuzubringen gedenke, auf welche mich Ihr letztes Schreiben, nebst diesen erwiedernden Zeilen, begleiten soll.

Saben Sie vorher auf die dura mater, welche das Gehirn neuerer Philosophaster umschließt, in Ihren neuessten Arbeiten mit Nachdruck gewirkt, mein Lieber; so geschah nun eben dies auch, mit gleicher Wurde und Wahrheit, an der Jacobischen pia mater, theils durch Ihre Necenssion der Koppenschen Schellingslehre 12), theils durch Ihre

<sup>12)</sup> Chellings Lehre oder das Gange der Philo.

philosophische Sichtung ber Glaubenslehren in ben symbolis schen Buchern bes Grn Gofrath Schulze, welche biefer "Grundfage ber allgemeinen Logit" zu betiteln, die Recheit hatte 23).

Es mußte gar wunderlich um meine Semuthsstimmung aussehen, wenn ich die beiden berührten Monumente Ihrer tiesdringenden Denkkraft, ohne Interesse hatte erwarten, — und als ich sie endlich erhielt, ohne die theilnehmendste Auswertsamkeit hatte lesen können. — Jacobi muß nun doch wohl klar und lebhaft fühlen, was er nicht verstehen will, — ich meine Ihre siegende Ueberlegenheit über sein decorietes Nichtwissen durch den prunk- und kunstlosesten Gebrauch unserer Vernunftlehre gegen ihn. — So hat ihm noch Keisner die Wahrheit gesagt, wie Sie; dies muß er sich wohl selbst heimlich gestehen; und daß Sie ihm die Wahrheit sagen konnten, wie kein Anderer, sollte ihn hinter unseren, sur unlesbaren, Hieroglyphen doch Etwas ahnen lassen.

Meine personelle Unsicht beffen, was ich fur Philosophie halte, war noch nie heller, reiner und unwiderspreche

fophie des absoluten Richts, dargestellt von F. Roppen, nebst drei Briefen verwandten Inhaltes von F. H. Jacobi, hamburg, 1803, recensirt von Reinhold Jen. A. E. B. 1804, No. 94 und 95. Reinhold gibt in dieser Recension eine Characteristist der Jacobischen Lehre, indem er sie der Schellingschen gegenüberstellt.

<sup>13)</sup> In der Recension der ersten Ausgabe von Schulzes logit, Jen. A. L. 3. 1804, No. 140 und 141, verbreitet sich Reinhold ausschirftlicher über Schulzes Unterscheidung zwischen dem Wissen und dem Glauben, nach welcher jenes ein von dem Gefühle der Rothwendigkeit für dem Berstand begleitetes, dieses dagegen ein solches Furwahrhalten ist, welches bald mehr bald weniger von der Besorgniß eines Irrthumes übrig tagt, und spricht bei dieser Gelegenheit auch über die Jacobische und über die Kantische Ansficht von dem Bernunftglauben ein Verwerfungsurtheil aus.

licher, als fie burch eine fortgefeste Gleichgultigfeit gegen Lob ober Tadel, gegen Difverftandniß oder Einverftandnig, und burch ein ftates, ruhiges Durchdenten meiner Lehrfage bloß um bes Intereffe willen , bas ich an ber Bahrheit felbit nehme, feit einiger Beit geworben ift. 3ch lebe und flerbe auf die Richtigleit meines Suftems, als einzig möglicher Philosophie; aber ich lebe und fterbe auch barauf, bag es nie fur bas, mas es ift, von Grund aus anerfannt werden wird. Sodiftens wird man vielleicht, wie an Spinogas Suftem, bier und ba auf einem Catheder baran pfufchen, aber gu feis ner eigentlichen Ertenntniß gelangt nur bas gleiche Bedurf. nif eines verwandten und vom Bind falfder Lehren lange genug umgetriebenen Geiftes. Diefe Beifter creirt nur bie Matur . und creirt fte mit meifer Sparfamteit, - aber tein Doctor : ober Drofeffordiplom auf diefer und jener alma studiorum universitate.

### 15.

### Stuttgard, den 3. November 1804.

Ihren guten Rath, liebster Reinhold, habe ich befolgt und mich bagu angefchickt, ben rationalen Realismus von bem Standpuncte des Grundriffes aus weiter ju verfolgen, ober eigentlich verftanblicher ju machen. Ich benutte meine Reife mahrend ber Ferien größtentheils ju diefem Zwede; benn nie bin ich glucklicher in ber leichten Berbindung meiner abgegogenften Getanten, ale wenn ich, frei von Gorgen und Umtsgeschäften, nichts als ben Benuß meiner felbft in ber Matur fuche. Ein malerifches Stadtchen an ben Ufern bes Bodenfees, wo ich einige Zeit verweilte, gab mir bies Beranugen diesmal fo rein, ale ich es je, in jungeren Jahren, und in der gulle einer regen Lebenstraft, getoftet habe. Da arbeitete ich nun auch wieder, als freier Geift, und laufchte auf die Offenbarungen des Beltalls in mir, und vernahm Die innere Stimme, Die im Geraufche Des Lebens und unter ben Berftreuungen bes Berufd bei mir felten und nur mit Anstrengung horbar wird. Ihr VI. heft ber Beiträge besgleitete mich. Es ist das Sochste, der Zenith des menschlichen Geistes in der philosophischen Methode, was Ihre neue Darsstellung des reinen Realismus in meinen Augen leistet. Sie war mein Morgen und mein Abendsegen. Bleiben Sie doch auf diesem Bege und sagen Sie mir, was Sie denn jest, außer dem Recensiren, arbeiten? Es sollte ja in Wien etwas von Ihnen gedruckt werden. Kam es nicht dazu?

— Die Recension des Grundrisses und der Etementarlehre in der Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung 14 macht und zu rationalen Realisten in Kants Manier. Es ist allerbings keine Ahnung unseres wahren Sinnes darin. Das wenigere Detail, in das der Recensent bei Beurtheitung der Beiträge einging, ließ diese auch noch besser wegfommen.

Der Grund und Erbfehler unseres Publicums ift sein Besessenken, und diesem habe ich mich daher in den auf meiner Reise niedergeschriesbenen Paragraphen hauptsächlich entgegengesett. Sie find in den Tiefen der Analysis schon so gang zu Sause, daß Sie mir auf jene Berstimmung des Publicums in Ihren neueren Broschüren beinahe zu wenig Rücksicht mehr zu nen; men scheinen. In Ihrer Lösung der Berliner Preiskrage selbst werden Sie sich aber vermuthlich doch auch wieder mehr zu dem Wahne des Publicums herablassen und von seiner Zerstörung ausgehen.

16.

Stuttgard , den 19. December 1804.

Nehmen Sie mir picht ubel, mein Lieber, wenn ich Ihnen frei gestehe, bag ich in Ihrer neuen Darftellung u. f. w., die im letten Befte ber Beitrage abgedruckt ift, bas non plus ultra einer Darftellung, bas Sochfte, was ber menschliche Geift in ber philosophischen Methode vermag,

<sup>14)</sup> Jahrg. 1804, No. 190 - 194 und 215 und 216.

und die lichtvollefte Art es auszusprechen, noch immer mit Beharrlichkeit febe, und wohl Zeitlebens feben werbe, Gie mogen nun auch fernerhin fchreiben, was Gie wollen. Etwas werbe ich allerdings noch oftere lefen; aber, fo oft ich es auch foon gelefen habe, hat es mir boch nicht fo eingeleuch: tet, wie jene Darftellung. Ich bin weit entfernt, bies ber Sache gugufdreiben, fondern fuche ben Grund bavon blof in meiner Individualitat. Ihre in Bien erfdienene Odrift habe ich mir bereits angeschafft und fie burchgelefen. Beift jeder Art von Speculation ift mir noch nirgends fo tief gefaßt'und fo mahr bargeftellt vorgefommen, als bier. Ihre Muefuhrung bes erften Sauptftude ber Unalpfis binges gen wollte mir bis jest noch nicht fo flar werben, ale bie eben belobte Darftellung. Gie feten einmal fcon zu viel bei uns ferem Dublicum voraus, bas man jest neuerlich von Seiten einiger Bolfianer, wie Odwab und Eberhard, badurch ichon von vorn berein gegen bie Demonstration bes Biberfpruche. fages einzunehmen fucht, daß man behauptet, ber Beweis bes Biderfpruchefages felbft fen an fich fcon ein Biderfpruch.

Die Unalpfis sensu eminentissimo ift biefen Menfchen Cherhards gefronte Dreisschrift über Die Theorie Des Denfens, und mit neuen Radafen verfeben, wird fie von gewiffen Menfchen zu neuen Preisschriften auf ben Dai funftigen Sahres gubereitet. Man hofft gang gewiß, Die erlauchte Academie werde confequent fenn und fich tein Dementi ges ben. - 3d bitte Gie, liebfter Reinhold, laffen Gie fich mehr herab. Dit ber Salfte Ihres Ocharf : und Tieffinns richten Gie bei der Welt, wie fie jeht ift, mehr aus, als mit bem gangen Aufwande beffelben, ber einem Opus postumum füglicher refervirt werden burfte. Leib : follte es mir thun, wenn Gie in biefer Bemertung ben Freund miß: tennen wurden, dem Gie über alle Freunde gehen. In Dies fer Borausfegung, bag biefes Ochreiben biejenige Mufnahme bei Ihnen hoffen durfe, die es allein beabsichtiget und erwartet, geftebe ich Ihnen auch vollends bies gang offenbergig, baß ich foon in Abficht auf ben Ausbruck und auf ben Perio:

denbau von Ihrer Anleitung jur Kenntniß der Philosophie in ihren fammtlichen Lehrgebauden nicht fo befriediget murde, wie dies sonft bei Ihren Schriften der Fall war. Das erfte Bauptfide der Analysis wenigstens scheint mir auch in diesem Stude der Darftellung in den Beitragen nachzustehen.

#### 17.

## Stuttgard, ben '20. Auguft 1805.

Ein zwar nur fluchtiger, aber boch fur mich febr wohl. thatiger, Befuch von Jacobi bat mir die letten Dadrichten von Ihnen gebracht, liebfter Reinhold! 3ch bore nun menigftens auf, fur 3hr theures Leben ju furchten, und nehme eben begwegen auch weniger Unffand, unfern Briefwedifel Jacobi verließ mich mit ben Borten : "ich wunfchte, Gie bald in Munchen ju feben." Ronnte er mich bafelbft unterbringen, fo ließe fich meine gerftreute Rraft end. lich einmal zu einem Endzwecke vereinigen. Gine 21bhand. lung über bas Berhaltniß ber Jacobifden Philosophie gu ber unfrigen mare fodann meine erfte Arbeit, und ich bielte es fur ben Triumph ber Bahrheit, wenn bewiefen murbe, daß die Philosophie bes Gefühle, wie fie Jacobi annimmt, im Grunde nur unfer - B in der erften Poteng, unfere Möglichteit, die fich noch nicht jum - B3 erhoben hat, fen und feyn tonne, daß fie alfo radical auf einerlei Bafis mit ber unfrigen beruhe. Die hatten auch die wichtigften Wahrbeiten ber Bernunft guvorderft nur in das Gefühl bes Denfchen eingewickelt gewesen fenn tonnen, wenn Gefuhl und Bernunft nicht von berfelben Burgel ausgingen? Es find ber Menfcheit ebelfte Borguge wohl noch in feinem Spfreme genauer unterschieden, und naturlicher und inniger verbunden worden, als in unferer Unalysis. Allein ich fehe aus Recens fionen, beren Berfaffer ich vergeblich ju errathen fuche, bag man Ihnen neuerlich gerade nur das Gingige gum Bormurfe macht, was uns bisher fo ungertrennlich an einander, und beide fo ficher an die Bahrheit band, - namlich die Pra:

cision unserer Formeln x5). Sie sollen von mir getrennt werden, das scheint beschiosen, noch ehe es zu einem funiculus triplex kommt. Ich erwarte mit Ungeduld Ihren Gesgenbeschluß und habe mich wenigstens meinerseits bereits über mein fortdauerndes Einverständniß mit Ihnen in einigen Zeilen erklärt, welche ich der Redaction der Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung zum Einrücken in das Intelligenzblatt zuschiedete 26). Daß die Gründe des neuesten Res

16) Abgedruckt in diesem Intelligenzb. 1805, No. 100. Bardilis Erklarung ist gerichtet gegen eine Neußerung in der Recension von Reinholds Anleitung zur Kenntnis und Beurtheilung der Philosophie in ihren sammtlichen
Lehrgebauden, Jen. A. L. 3. 1805, No. 135 und 136. Der
Rec. widerlegt die Meinung, Reinhold sey in seiner bisherigen
Darstellung und Erläuterung des rationalen Realiemus nur als
ein buchstäblicher Anhänger Bardilis aufgetreten. "Denn, sagt

<sup>15)</sup> Dies begiebt fich auf den Schluf der hochft durchdachten und geiftvollen Recenfion von Reinholds Abhandlung über bas Berhaltniß des gefunden Berftandes und der phis lofophirenden Bernunft jum gemeinen Berftande und gur freculirenden Bernunft in der Jen. 2. 2. 3. 1805, No. 180 und 181, der folgende durchaus treffende Bemer. fung über Reinhold nach feinen damaligen in ber Berbindung mit Bardili gelieferten Arbeiten enthalt: "Wenn irgend Gemand beni Sinten des Unfebens der Philosophie durch Belehrung über ihren wahren Geift fraftig entgegenwirten fann, fo ift es Reinhold. In diefer Ucbergeugung findet Rcc. die Auffoderung . hier noch einige Buniche gu außern, Buniche, welche die redlichften philos forbifden Freunde des achtungewurdigen Dentere mit dem Rec. gemeinschaftlich begen muffen. Ein Mann von folder Dentfraft und jugleich fo reiner Liebe gur Bahrheit beleidigt feinen Genius und thut dem wißbegierigen Publicum Abbruch, wenn er fich den Formen fremder Theorien bingibt. Geine originalen Anfichten werden durch die Sulle des fremden Guftemes verdunfelt; aber frei und rein, wie fie in dem Geifte fich bildeten, bingezeichnet erheben und belehren fie und wir vernehmen in diefen Belehrungen dann Reinhold allein, den wir allein fo gern vernchmen ! Und wie wir ein Runfimert nicht gern durch Manier entfiellt feben, fo munichen wir auch in den Werten des wadern Denfers nichts Manierirtes ju erblicken."

cenfenten in ber Jenaifchen Allgemeinen Litteraturgeitung: ber auf diefen Bruch zwiichen uns hinzuarbeiten icheint, fur Sie von Gewicht fenn tonnten, tann ich freilich nie benten. Gin Reinhold fennt fein Accommodationefoftem in ber Cache ber Bahrheit, besgleichen ihm bier einer feiner Freunde aus ber Salle feines Bergens eines entgegenbringt. man an ber Logit eine Mhetorit ber Berftandlichfeit, worn fie Diefer Recenfent macht, geben, ehe man bas Denten felbit verfieht, und wie tann man bas Denten verfteben, ohne baf man das, was er die Bernunftlehre nennt, unaufgefest beigieht? 3d habe felbft, im Grundriffe, gwifchen Bernunftund Berftandeslehre fo unterschieden, baf ich, gleich biefem auten Rreund, die Logit, wie fie bisher mar, noch mit bem Damen einer Berftandeslehre, im Gegenfage gegen eine Bernunftlebre, bezeichnete. Allein in ber Birtlichfeit laft fic feine ohne die andere ausfuhrer, ja feine richtige Berftandes. lebre denten, ohne Borausfegung einer fich burch fich felbit fomobl, ale durch die darauf bezogene Berftandestehre, bes mahrenden, Bernunftlehre. Jedoch, mas fage ich diefes 36 nen? Ihre eigene Uebergeugung fpricht ja, feit Sahren, bafur. und tonnten und wollten Gie biefe verlaugnen, fo

er, obgleich Reinhold in der Grundlage seines Systemes mit Varbili übereinstimme, so lasse es sich doch wohl nicht laugnen, daß das System durch die totale Bearbeitung, die es von Reinhold ershalten habe, das seine geworden sey. Wie wenn der Erbe eines Halten habe, das seine geworden sey. Wie wenn der Erbe eines Haules das ganze Gebäude bis auf den Grund abtragen last und nachdem er das Kundament geprüft und unerschutterlich gefunden hat, ein ganz neues Gebäude nach eigenen Ideen und aus eigenem Bermögen aufbauet, alle Welt sagen wird: der Erbe hat sich ein neues Haus gebaut; so musse man auch gestehen, Reinhold sey aus dem Schuler, wozu ihn die Wahrheitsliebe machte und was ihm seine Zeit schon gar nicht hatte verübeln sollen, ein Meister geworden; zumal nicht leicht Jemand dasur sichen werde, ob Barzbili mit der Bearbeitung Reinholds überall zufrieden seyn mochte, und Rec. geneigt sey, aus dem Stillschweigen Bardilis das Gezgentheil zu vermutben.

mare jedes Wort, bas ich entgegnen mochte, - von cassa et inanis.

Laffet und lieben, nicht mit Worten allein, fondern mit ber That und Wahrheit, bleibt mein Symbol gegenüber von Ihnen, und gegenüber von Allen. Seichte fann ich in nichts feyn; und wo Seichtigkeit ift, — die jeht so beliebte Schminke bes Geiftvollen, des himmlisch, Freien, auflegen ju sehen, ekelt mich an.

# 18. Stuttgard, den 31. Auguft 1805.

Der Ueberbringer biefes, liebfter Reinhold, ift ein ehemaliger Schuler von mir, ber fich burch feine Unlage gum tieferen Denten eben fowohl, ale durch feine gefette Huffuh. rung, fcon im hiefigen Gomnafium auszeichnete. Er geht als hofmeifter eines jungen Grafen von Rangau nach Riel, und bat mich um einige Zeilen an Gie. Geine beffte Empfch: lung ift Er felbft; dies werden Gie bald an ihm gewahr nehmen, wenn ihm der Butritt in Ihr Saus offen ficht. Gein Bater ift der hiefige Leibmedicus Jager, ein angefes hener Mann, und Ihr College, Professor Pfaff, ift ein Schwäbifder Schwager von dem jungen Jager. gen beschäftigte ibn, nebft ber Theologie, hauptfachlich bie Mathematit, und mit meinen Grundfagen fcheint es ibm, wie allen meinen befferen Schulern, ergangen ju fenn, - baß die Universitat Tubingen fie ihm wieder wegnahin. fehr viele Sochachtung gegen Gie bezeigt, fo vermag viels leicht der Umgang mit Ihnen mehr über feine Ueberzeugun. gen, ale mein mundlicher Bortrag, der bei ihm überdies noch in eine folche Periode fiel, wo ich mich felbft ber 2Bahr: beit nur eift genabert hatte.

Nach wiederholter Lesung der Recension Ihrer Schrift vom Berhaltniffe des gesunden Menschenverstandes und der philosophirenden Bernunft, u. f. w. in der Allgemeinen Jes naischen Litteraturzeitung, ward mir endlich hochst wahrscheins lich, daß Koppen der Verfasser berfelben feyn mochte. Mur

find mir teine logischen Arbeiten von ihm befannt, auf bie er fich gleichwohl bezieht. Der Stil, Die Manier, Die Tenbeng des Gangen, nebft der Art und bem Grade ber Unnabe. rung ju Ihren Ibeen, Die er hier vorgibt, verrathen Rope Wer nicht mit uns fammelt, ber gerftreuet. Unfre Formeln wegwerfen beift ben rationalen Realismus ums Leben bringen. Es tann fie auch nur ein Golder meg. werfen wollen, dem fich vom Befen des Dentens noch nichts geoffenbart hat. Freilich find fie fur Leute, die gerne phantafiren und dies Phantafiren fur Geift und Leben halten. eine widerwartige Befchrantung; ihre Bestimmtheit fchrantt die willführlichen Musfluge ihres Benies gu fehr ein. Daber der Schimpf, den insbefondere ein gemiffer Bellermann gu Berlin bei jeder Gelegenheit auf fie legt. Aber fie tragen die Rraft bes Widerstandes gegen jeden Ungriff in fich felbft. und hat die Matur noch fernerhin productive Rabiafeit ge. nug, um wirkliche Denter hervorzubringen, fo hat es mit ihrer fpateren Uncrkennung feine Doth. Gind Gie mit ber Durchführung ber Unalpfis ichon gu Enbe, ober hoffen Sie. bald bamit ju Ende ju tommen? Jacobi fagte mir, baf Sie, jum Behufe einer allgemeinen Saflichteit, einen neuen Standpunct gewählt haben. Er felbft theilte Ihnen ja eini. ge Bemerkungen mit, Die fich auf eine erleichterte Berftanb. lichteit Ihrer Darftellung bes rationalen Realismus bezogen.

### 18.

### Stuttgard, den 14. Juni 1806.

Recht erwunscht fam mir Ihr Schreiben vom 25. bes vorigen Monats. Ein Paar Tage vor feinem Empfang hatte ich bas II. heft meiner Elementarlehre auf ber fahrenden Poft an Sie abgehen laffen. Daß Sie jest hauptfächlich die Sprache in das Interesse unferer Untersuchungen ziehen, versfpricht mir einen glücklichen Erfolg für eine erleichterte Einsverständigung unserer Philosophie mit der Fassungskraft und ben theils gemeinen, theils entstellten Unsichten des Zeitalzters. Ich bin daher außerst begierig, Ihren Versuch hierus

ber 17) gu Weficht zu bekommen, mas bis jest noch nicht ae: icheben ift. Außer ber anonymen Beantwortung ber Berlis ner Preisfrage, tonnte ich überhaupt feine Shrer neueren Arbeiten erhalten; Ihre Revifion der Logit, von der Gie mir einft fchrieben und Ihre zwei Worte über bas logifche Brundverhaltniß, beren Ihr letter Brief gebentt, find mir daber ganglich unbefannt. Rach Durchlefung ber \* \* \*fchen gefronten Preisichrift über benfelben Gegenftand, bat mir Ihre Muflofung recht wohl gethan. Gr \* \* \* fcheint namlich auch nicht von ferne geahnet ju haben, bag es aufer feinen Beften über Rant und feinen Collectaneen aus Tetens u. f. m. auch noch etwas Dent : und Preiswurdiges über die Unalpfis geben tonnte. Die Academie muß es bienlich gefunden haben, ben bentichen Dagen eine talte Mild mit einem Gemengfel von allerlei Broden gu verordnen, weil fie diefelben, durch den bisherigen Genuf ftarter Beifter, fur allzu bibig geworden anfah. Bir follen wieder bis jum Eclecticismus abgefühlt werden, dies fcheint ihre erlauchte Tendeng. -Go viel Reuer fand ich nun freilich auch in Ihrer Muftofung nicht, wie in der neuen Auflofung der alten Aufgabe der Phis lofophie, welche bas VI. Beft Ihrer Beitrage giert, und ju der ich mir aus Cicero Fin. III, 22, die Borte in meinem Exemplar beifdrieb: admirabilis compositio disciplinae incredibilisque rerum ordo, quae, per deos immortales, nonne miraris? etc. - Lefen Sie boch gelegenheitlich bas Uebrige felbft nach! - allein es ift boch Alles Gin Bug, Gin innigft verbundenes Banges, ohne Bro: den, fury es ift ein Bert bes Denters, teines Orumpers, und ich bin es gufrieden, wenn, - was ich taum vermuthe, - das II. heft unferer Elementarlehre nur auch eben fo befriedigend fur Gie ausgefallen ift , wie Ihre neufte Unaly. fis fur mich. Daß Sie übrigens nicht alle Dangel und Gebrechen berfelben auf meine Rechnung fchreiben durfen, wer-

<sup>17)</sup> Berfuch einer Eritif der Logif aus dem Gefichtspuncte der Sprache.

den Gie aus meinen fruheren Zeilen erfeben. Doch nie ift mir ber Spruch ber weisen Borwelt, bag bas Organ ber Geele vorher gereiniget werden muffe, ehe man philosophiren fonne, deutlicher und wichtiger geworden, als burch bie Erfahrungen, welche wir mit unferer Philosophie an bem Du-Eine mit Reinholds Licht und Marme blicum machen. gefdriebene und gang popular abgefaßte Abhandlung, bes Inhalts: "Welche Borurtheile hinwegguraumen waren, ebe nur auch von einer Philosophie unter und die Rede fenn tonnte?" eine Abhandlung Diefer Urt, welche jugleich noch aller bo: heren Analyfie, mithin des gangen Beifte unferer Philosophie, fich entschluge, murde vielleicht eine zwedmäßige Borfdule ju einer Philosophie ohne Schule, - abgeben. Diefe Bor: urtheile find, meines Erachtens, a) das einer willführlichen Freiheit, b) das des Dentens, als eines Eigenthums unferer Gattung , ferner c) bas ber Abstraction , als eines Eigen: thums unferer Gattung und als eines Privilegiums unferes Berftandes, ohne daß auch unfere Sinne Untheil baran nah: men, d) das Borurtheil, ale ob Denten und Leben, Gedan. ten und Befuhle, nicht auf einem und ebendemfelben Prin: cip beruhten, e) bas einer Berwechslung des Grundes mit Bedingungen und umgefehrt, f) bas einer unverbefferlichen Logit, g) endlich bas Borurtheil einer richtigen und apodictis fchen Entscheidung über die Bestimmung des Menfchen, ebe man es mit der Unalpfis jum Ochluffe und jur Bollendung gebracht hat. Das lette - Nr. g - fuchte ich, in meinen Brie: fen über Ciceros Pflichten, im Journal fur Die Philologie vom Professor Sauff, - Tubingen und Leipzig - inebefon: dere im dritten Brief, am Stoifden Moralprincip faflich ju machen. Ihre Gedanten über Diefe Briefe follten mir hochft angenehm feyn, wenn anders dies fleifig bearbeitete Journal bis ju Ihrer nordlichen Breite vorgedrungen ift. Abgefehen von meinem Untheil baran, verdiente es wenig: ftens mehr Aufmertfamkeit, Die ihm vielleicht gerade meine Arbeiten entziehen. - Dios d' eredeiero Boudi.

# VI. Briefe von Berichiebenen.

# a. Abicht.

ı.

Erlangen, den 20. Jul. 1783.

Wohlgeborner Berehrungsmurbiger Berr Profesfor!

Dem Berfaffer der Briefe über bie Rantifche Philofo. phie nabere ich mich mit einer Achtung, bie mich ju ichuchtern ju bem Schritte, ben ich thuc, gemacht haben murbe, wenn mir nicht der Ruf von Seiner Menfchenfreundlichkeit bas unbegrangte Butrauen eingeflofit hatte, bas ich bei ber Heberaabe ber Erfilinge einer fparfamen und geftohinen Dus Be\*) fo nothig habe. 2lus einem folden Butrauen leiten Gie, verehrungswurdiger Dann, auch meinen fonft breiften Bunich, ben ich beifuge, ber, von Ihnen beurtheilt und bes lehrt ju werden. Es wird nicht nur fcmeichelhaft, fondern jugleich fehr beruhigend fur mich fenn, wenn Gie biefe meine Bitte gutigft erfullen wollen. Ich erwarte feine Lobeserhes bungen , benn die verdiene ich nicht; ber Druck ber Biber: wartigkeiten bat, ich fuble es nur ju gut, bas Wenige vom philosophischen Ropf ju febr gepreßt, ale bag ich etwas Bollendeteres hatte liefern tonnen. Es ift beffhalb nichts mehr, was ich hier übergebe, als eine leichte robe Bezeich.

<sup>\*)</sup> Der 1788 erschienenen Abhandlung, durch welche Abicht sich als Anhänger der Kantischen Philosophie zuerst bekannt machete: Versuch einer eritischen Untersuchung über das Willenegeschäft und einer darauf gegründeten Beantwortung der Frage: warum gehen die moralischen Lehren bei den Menschen so wenig in gute Gesinnungen und Handlungen über?

nung einer Ibee von einem Theile ber practifchen Philoso: phie, Die ich im Bangen wunfchte richtiger, genquer und brauchbarer fur Menfchengluck ju behandeln. Db ich nun eis nigen Beruf bagu habe, ob ich bemfelben bei einem gunftis gern Schickfale mit gutem Erfolge nachbangen burfe, bas wunschte ich von Ihnen zu wiffen. Die Rantifche Philoso: phie ift feit einigen Jahren mein Lieblingsftudium, und ich glaube, bas Spftem nun fo gefaßt ju haben, baf ich es jum Schluffel meiner Abficht gebrauchen tonne. Doch, wie ich bafur halte, burfte es nicht überfluffig fenn, wenn ich juvor Die Critit der practifchen Bernunft fo faflich als möglich vorlege, fo wie fie mir vor Mugen liegt. Che ich aber biefen Schritt mage, murbe ich Gie fehr bitten, baf Gie einigen Abweichungen, welche die Begriffe des Guten und Bofen, bes Ungenehmen und Unangenehmen nebft beffen Drincip, fo auch ben Tupus, und mas mir durch ihn mehr ober menis ger fur die Disciplin der Moral gewonnen haben, betreffen mochten, Ihre Aufmertfamteit und Critit gu ichenten be-Liebten.

Hier in Erlangen hoffte ich gewünschte Muße zu weiter rer Ausbildung und zum Fortruden zu einem mir so angenehmen Zwed, wie die Bearbeitung der practischen Philosophie ift, zu erhalten, aber ich werde mich geirrt haben. Doch vielleicht ift auch das Schrestein, das ich dazu beitragen konnte, gering; die gutige Vorsehung mag es entscheiden.

Wurdigen Sie mich, der wenigstens Verdienste und die Burde eines Characters, wie der Ihrige ift, schaben und lieben kann, Ihrer Gewogenheit, sie foll und wird den rauben Weg meines Lebens mir erleichtern. Mit der warmsten Hochachtung und Zuneigung empsiehlt sich Ihnen zu wieders holten Malen u. f. w.

#### 2.

Erlangen , d. 14. Mai 1789.

Gie haben ben großen Berth Ihres Geschents burch bie Buficherung Ihrer Freundschaft mir unfchagbar gemacht;

ich eifre Ihnen nach, - dies ift Ihnen unftreitig bas Ungenehmfte, mas ich erwiedern tann. Der Weg, ben Sie in Ihrer überichickten Odrift eingeschlagen haben, fur Die Medtheit bes Rantifden Spftems einen indirecten Bemeis dem Dublicum vorzulegen, wird feinen Zwed gewiß erreichen. befonders da er mit fo viel Unnehmlichkeiten beftreut und fo aut acebnet morden ift; bieg, aber noch mehr bas Refultat ber Refferionen über die Schickfale Diefer Philosophie macht mir überand viel Bergnugen und fpannt alle meine Erwartung. Es ift unftreitig, und es muß jedem beim Bortrage biefer Philosophie auffallen, daß man nat dem Begriffe der Ertennt. nif fcon viel zu viel von bem Objectivifchen vermifcht, baf man aemobnlich von Seiten der Begenpartei diefes Mertmal der Objectivitat in Gedanten figirt, und duntel darauf baut, und von Geiten ber Bertheidiger nur immer die regle Objecti: vitat urgirt, ba man boch meines Erachtens ben allgemeinen Character der Objectivitat, der den fvecififchen Unterfcbied swifden einer bewußten Empfindung und einer Borftellung angibt und welchen die Gefete des Erfenntniffvermogens mehr beterminiren, voraus insbefondre hatte entwickeln follen. - Db Diefes mein Bedurfnif, welches ich jum Berftanbnif bes Rantifchen Suftems befriedigen mußte, bagienige fen, das Gie als allgemeines Bedurfnif anfeben? und wie Sie nach Ihrer lichtvollen Manier diefem Bedurfniffe abbel. fen ? bieß giebt alle meine Mufmertfamteit auf fich.

Was das neue kleine Product \*), das ich Ihnen zu übergeben die Ehre habe, anbelangt, so habe ich weiter keinen Bunfch, als daß ich die genaueste Eritik darüber von Ihnen erwarten durfte. Bielleicht wird es in der A. L. Z. auch etwas früher angezeigt als das vorige; der Absicht wegen, die auf Bersuche, das System in den Theilen der practischen

<sup>\*)</sup> Berfuch einer Metaphyfit des Bergnügens nach Kantischen Grundsagen, zur Grundlegung eizner fystematischen Ehelematologie und Moral, Leipz., 1789.

Philosophie weiter fortzubauen, geht, muniche ich es zum weinigsten, bamit ich die Erinnerungen bes Publicums bei etwanigen öffentlichen Bersuchen benugen könnte. — Bu ber Theilnahme an bem angezeigten Magazin \*) wollte ich es ansfanglich nicht wagen, Sie aufzusodern, allein gegenwärtigstegt mein Bertrauen auf Ihre Gute über Alles. Ich bitte demnach, aus dem Grunde des Ferzens bitte ich Sie, wenn Sie können, beehren Sie uns zuweilen mit einigen Abhandungen, Sie werden unter Andern auch, mir wenigstens, Ausmunterungen zum Bestreben nach dem möglichst Bollendesten geben. — Leben Sie nach meinem Bunsche und seyn Sie demjenigen immerhin gewogen, der mit aller erprobten Achtung und Liebe ganz der Ihrige ist.

# b. Deydenreich.

Leipzig , d. 20. Julius 1789.

Eben fagt mir Göfchen, daß Sie, lieber vortrefflicher Reinhold, sich meiner in einem Briefe an ihn erinnert haben. Mein Gedächtniß braucht nun freilich keinen Anstoß, um Ihr Andenken lebhaft zu erhalten, aber meine faule hand bedarf eines folchen, wenn sie sich zum Briefschreiben bequemen soll, allerdings. Doch, ich will nicht Alles auf Rechnung ber Faulheit schieben; zum Theil beruht meine Saumfesligkeit in diesem Stucke wirklich auf Grundfägen. Briefe zu wechseln, wie ich wunschte, bin ich unter dem Drucke meiner jeßigen Arbeiten nicht im Stande; ich kann es nur auf eine Art thun, die wenigstens den Mann von Genie, den Zeits verlust, den ich ihm zumuthe, nicht gerechnet, beleidigen

<sup>\*)</sup> Abicht's und Born's neues phitosophisches Magagin gur Erlanterung bes Kantischen Syftemes.

Indeffen bin ich bei Ihnen etwas beffern Muthes, benn es ift mir, als ob ich gehort hatte, ber Prof. Rein: hoth ware gerade auch nicht ber eifrigfte Brieffdreiber, und von Ihrem gutevollen Character erwarte ich alle nur mögliche Dachficht. Ihre Bogen über die Schickfale b. R. Ph. habe ich terque quaterque und, ohne Odmeichelei, mit immer neuer, großerer Bewunderung gelefen. Michts geht über die Scharfe, mit ber Sie bie außern Berhaltniffe biefer Philofophie gegen ben Geift bes Zeitaltere und bie gangbaren Gyfteme, und die innern der Theile ju bem Gangen und gegen einander felbft gefaßt haben, und die Reinheit, mit der Gie Die Sache bargeftellt haben, verdient ftubirt gu werben. Inbeffen ift, wie Gie jugeben werden, diefe gange Darftellung nur fur biejenigen verftanblich, welche die Gegenftande von Grund aus, tennen, über beren Berhaltniß gehandelt wird; wer nicht in Rante Philosophie eingeweiht ift , der wird immer noch ben Grund ihrer Schickfale in andern Urfachen fuden. Ueber Gins munichte ich Ihre Erflarung. 3medmas figfeit, Gemeffenheit und Pracifion find unvertennbare Boll. tommenheiten Ihrer Ochreibart. Aber follte fie nicht, ohne Diefen Gintrag ju thun , leichter und geschmeibiger fenn ton-Daß mir dies fo vorfommt, ift vielleicht gehler von mir, falfde Delicateffe und Beidlichkeit; allein eben beghalb wunfcht' ich von Ihnen defhalb Ertlarung. Dir fcheint oft mehr in einen Gas gebrangt ju feyn, als bas Befet bequemer Saflichfeit erlaubt, oft burch Gegenfage Die helle Ginficht bes Bangen erichwert ju werben. - Allein ich nehme Belehrung an. - Platner wartet fehnlich auf ein Buch von Ihnen über bie Schickfale ber Rantifchen Philosophie, worin Ste geigen wurden, daß Gie, weit entfernt, ein Rantianer ju fepu, immer noch ber Philosophie anhingen, Die er Ihnen in feinen Collegien beigubringen Die Ehre gehabt. Dies hat er Rindervatern gefagt, und beffen Berficherung, bag biefes Buch erichienen und gang andre Dinge fage, ichlechterbings nicht glauben wollen. - Ich muniche fehnlichft ju wiffen, was Gie von meinen verschiednen, die Mefthetit betreffenden, Abhandlungen, befonders aber von ber über bas Erhabene im Born . und Abichtichen Magagine fagen. Die fertig gewore benen Bogen meiner Hefthetit foll Ihnen Gofchen gleich que fchicen : ich bente auf die Boche werden Gie die funf erften betommen, bie ich benn durchzulefen und zu prufen, angeles gentlichft bitte. - Daß Flatt in Tubingen Briefe über ben moralifchen Erfenntniggrund ber Religion gefdrieben hat, werden Sie miffen. 3ch habe ibn in den Leipziger Zeitungen nach Rraften herumgenommen. Gein ganges Rafonnement grundet fich auf grobe Bermengung von Principien des Bifs fens und Drincipien des Glaubens und windet fich oft durch ben unendlichften Weg ber Chicane. Gofchen bort auf, Die critifche Ueberficht der ichonen Litteratur ju drucken. Benn ich ibm auch glaube, bag ber Abfat nicht eben ber befte fenn mag, fo finde ich boch aller Achtung gegen das Publicum und Die Berfaffer, die alle feine Freunde find, juwider, daß er mit einem Stude aufhort, in welchem 4 Recensionen uns vollendet find, und das bringt mich von neuem auf ben Ge-Danken (entre nous soit dit), bag er im Grunde nicht anders handelt, als der gemeinfte Professionift beim Buchhandel, wenn er auch gierlicher fpricht. Ich habe einen Plan eines neuen critifchen Journals entworfen : Critifche Parallel-Unnas ten der Philosophie und ichonen Litteratur, ben ich Ihnen nachstens fchicken werde. Sch bente, die Idee foll Genfation machen, und es wird fich ein Reinhold vielleicht nicht gu fchas men haben, die Bitte um Mitarbeitung anzunehmen, die in furgem umftandlichft an benfelben ergeben wird. Schon ber Titel und bas Wort Parallel muß meine Stee ahnen lafe, Bas meinen Sie von Jacobis neuer Ausgabe feiner Briefe uber Spinoga? - Ich bin barin einige Dale auf' eine Urt angeführt, die mir außerft unangenehm ift. -Bir haben gegenwartig zwei neue Ginrichtungen befommen, welche offentlich jur Schau geftellt zu werden verdienen: 1) ift ein icharfer Befcht getommen , Die fymbotifchen Bucher aufs genauefte gu lernen, um die altften Meinungen bes Lutheras niem vertheidigen gu tonnen, und Buricher muß Borlefungen

über sie halten, welchen beigewohnt zu haben, jeder Theolog, ber sich in Dresben examiniren lassen will, durch ein Zengniß bekräftigen muß; 2) follen die Superintendenten in unfern Landen Sittenzeugnisse von den in ihren Dideefeir besindlichen Candidaten einsenden! Rosenmuller, hat man mir gefagt, habe es gleich abgelehnt, als etwas Unnuges und Unausführbares. —

Doch es ift Zeit, das Plandern abzubrechen. Empfehlen Sie mich, wenn Sie mich anders deffen werth halten, Ihrer liebenswurdigen Gattinn und laffen Sie mich bald eine Zeile von Ihrer hand lefen.

## c. Garve.

Brestan , d. 14. Auguft 1789.

Co lange wurde ich es nicht verfcoben haben, wurdigfter Mann und Freund, Ihnen meinen Dant fur Ihre freundschaftliche Bufdrift und bas beigefugte Befdent gu bezeugen, wenn ich nicht eine Zeitlang mich megen eines aus Bern Schadens, nahe am Muge, des Schreibens hatte enthal: ten muffen. Mit voller Ueberzeugung erfenne ich Gie unter unfern jungern Philosophen fur denjenigen, der den größten Scharffinn und die ftrengfte Genauigkeit in Begriffen mit bem vollfommenften Gebrauche feiner Gprache verbindet. Diefe Sahigkeiten find in Allem fichtbar, mas Sie gefchrieben haben. In Ihrer letten fleinen Schrift lerne ich auch Ihre Liebe jur Wahrheit und das unermudete Streben nach derfelben tennen, welches nur den guten und tugendhaften Mann auszeichnet. Demobnerachtet bleibt mir es auch bis jest noch unerflarlich, wie ein Dann von fo viel eigner Denkfraft fich fo gang in ein fremdes Gedantenfuftem habe verfegen tonnen, daß er es ohne die mindefte Henderung noch Ginfchrantung

annimmt. Ift es, wie Gie glauben, die abfolute Bahrheit Der critischen Philosophie und die vollige Auflosung aller Zweis fel, welche fie in den wichtigften Materien gibt, dann muß ich meine Eragbeit oder meine Unwiffenheit anklagen , welche mich in den Ginn und Beift Diefer Philosophie nicht tief genug haben eindringen laffen, um diefelbe Uebergengung und Befriedigung ju erhalten. Diemanden nehme ich aber ale: dann lieber ju meinem Lehrer darin an , ale Gie. Sid) fann Ihnen folgen, und ich ertenne felbft bann, wenn fie nur eines Undern Ideen interpretiren, eine von Ihnen felbft bertom. mende Rlarheit und Rraft, wodurch mein eigner Beift cben fo angenehm unterhalten, als jum Denten erwecht wirb. Gollte indeff, wie ich mir noch jest, hartnackig genug, einbilde, ber Scharffinn und die Sorgfalt, die Sie darauf gewandt has ben, bas Rantifche Guftem ju ergrunden, Ihnen baffelbe noch werther maden, follte bie unumfdrantte Sochachtung, die Sie dafur außern, baber tommen, bag Gie an bemfelben einen Begenftand gefunden haben, an welchem fich Ihr tiefdentender Berftand und befondere 3hr fuftematifcher Geift üben fonnte: fo wird mit der Beit zwar diejenige Ueberzeugung und Befriedigung nicht wegfallen, die Gie aus Ihren von Rant veranlaften Untersuchungen gezogen haben, aber Gie werben vielleicht einsehen, bag Gie biefelben nicht gang bem Eigenthumlichen Diefer Philosophie, fondern weit frubern und weit gemeinern Ideen ju verdanken haben, die Gie nur bei diefer Belegenheit in ein ungewohnlich helles Licht festen. Sie werben vielleicht über mich lacheln. Und Gie haben eis nigermaßen Recht bagu. Ich bin mir nicht bewußt, ein fols des Studium auf die Eritit gewandt gu haben, als Gie tha: ten. 3d habe große Odmierigfeiten und Dunkelheiten ge= funden, Die ich gulest gwar gu überwinden glaubte, die fich mir aber doch nicht in ein fo helles und fo allgemeines Licht aufgeloft haben, daß ich darin wie in meinem Eigenthume ju Saufe mare. Bielleicht haben und auch mehrere der Reb. ler überschlichen , welche nach Ihrer Auseinanderfefung neu entdeckten Wahrheiten fo oft den Weg zu den Gemuthern der

Unbanger alter Meinungen verfchließen. Endlich fuble ich . in ber That feit geraumer Beit meinen Ropf gefchwacht, fo wie es mein ganges Mervengebaube ift. Alles bies gufame mengenommen macht mich ju einem incompetenten Richter. Indef. fo lange ich nicht gang bavon abstrabire, muß ich über Diefe Speculationen urtheilen nach ben Begriffen , Die ich bas von habe und ju Folge ber Rrafte, die ich barauf wenden fann. Dach diefen werden einige ber Kantifchen Steen und Rafon. nements in meine Philosophie übergeben, ich werde aber nie vollständig und ungeandert die feinige annehmen tonnen. Und wenn es, wie Gie fagen, nothwendig ift, entweber gant bas Suftem diefes Philosophen anzunehmen oder es gang ju verwerfen, fo febe ich mich fur unfabig an, fein Schuler ju merben. Go viel weiß ich wenigstens, bag fein außeres Intereffe. auch bas ber Gitelfeit nicht, mich abhalt, ihm einen uneinge. fdrantten Beifall zu geben. Die Schriften, welche ich von Ihnen erwarte, werden am meiften dazu beitragen, Die Dune telheiten, welche mein eigner Scharffinn nicht burchbringen tonnte, ju gerftreuen, und meiner Ochwachheit, infofern fie mich an richtiger Beurtheilung hindert, ju Gulfe gu tom. Bielleicht findet fich eine Belegenheit, Ihnen durch Erdrterung meiner Bedanten über gewiffe Begenftande ju geis gen, mas Gie fur mich verzuglich aufzuklaren haben. amei Borten fie in einem Brief gu berühren, ift unnuß, und meine durch die Leiden des vergangnen Wintere febr gefchwächte Gefundheit erlaubt mir jest nicht, anhaltend über abstracte Eben begwegen wird es mir auch fur Materien zu benfen. iebt unmöglich, Diefe Shre fleine Schrift offentlich anguzeigen. Sie wird aber gewiß nicht überfeben werden, ba fie den Stem. vel eines denkenden Geiftes tragt und einen Gegenftand hat, auf den ohne das die Aufmerkfamkeit des philosophischen Dublicums gerichtet ift. - Es wird mir febr angenehm fenn, wenn, außer der Berbindung, die zwifden uns ale Freunben einerlei Wiffenfchaft immer vorhanden fenn wird, auch die fortbauert, welche Sie burch Ihre freundschaftliche Bufdrift errichtet haben. Ich bin mit mabrer inniger Gochachtung u. f. w.

### d. Fulleborn.

I • .

Grofglogau, d. 2. Januar 1790.

Berehrungewurdigfter Berr Profeffor,

Für die besondere Gute und Gefälligkeit, womit Sie meinen Brief aufgenommen und beantwortet haben, sage ich Ihnen den herzlichsten Dank. Je mehr ich aus dem ehrwürzbigen Stande der academischen Lehrer Manner kennen gelernt habe, — und das habe ich auf 8 Universitäten — die ziemslich unfreundlich mit jedem Worte der Belehrung, welches sie gerade nicht geben mussen, geizen, desto größer war meine Freude über Inhalt und Form Ihrer Antwort.

Die neue Theorie des Borftellungsvermagens habe ich geither mit mahrer Gehnfucht erwartet und erft por furger Beit erhalten. 3d vereinige meine Stimme mit ber des phis losophischen Dublicums, nicht jum Lobe - benn bagu ift fie ju fdmad, fondern jum Dante fur die Muftlarung fo mander Dunkelheiten, Lofung fo vieler Zweifel, fury fur ben gang neuen, fichern und turgen Weg, ben Gie uns ju bem Beiligthume ber Philosophie fuhren. Mehrmals ift mir beim Studium ber Borrebe, Die ich auch besonders habe, und des erften Buches der Bunfch aufgeftiegen, daß Gie die Belt' einmal, ich fann fagen, endlich einmal, mit einer philos fophifden Gefdichte befchenten mochten. Gegen biefe Shre Theorie, das Sauptbuch fur die critifche Philosophie, dunten mich die andern fur diefelbe gefchriebenen Berte (oft nur Bertlein), ich fage gerade heraus, wie ich's meine, - Stop. pelfeuer und Ochaum. Das zweite Buch ift mir nicht ju fdwer geworben, wiewohl ich hie und ba noch anftehe. fer ju lernen mit ber großten Achtung und Borliebe fur ben Berfaffer werden meine Bemuhungen erleichtern und mir hinuber helfen.

Sie haben mir, und auch bas ift eine feltne Gefalligkeit, erlaubt, fur meine Absicht einen Auszug daraus of:
fentlich zu liefern. Ich werde sie benuten. Sie werden mir vielleicht felbst in so weit zu Gulfe kommen, daß Sie bei einer Vorlefung sich meiner Einleitung, die sogleich auf dem Titel sagen wird, nach wessen Spsteme sie gearbeitet ift, bedie:
nen. Sie erscheint vielleicht noch zu Oftern.

Die Ungeige ber periodifchen Schrift, auf die ich mich febr freue, habe ich meinen philosophischen Freunden mitge= Der Beigettel wird es zeigen, wie wenig ihrer find; mit wie verschiedenen Abfichten fie fich fur dies Studium intereffiren, darf ich nicht erft fagen. Ueberhaupt ift und tann biefe Begend nicht anders, ale fehr fteril an Freunden der Wiffenschaften fenn. Ich befeufze barum oft meine Lage und wurde noch ungufriedner fenn, wenn ich nicht die Befanntichaft und ben Briefmechfel einiger auswartigen Betehrten genoffe, von benen ich manche Nachrichten und Beleb. rungen erhalte und gu benen auch Gie, mein verehrungemur: Diger Lehrer! (erlauben Gie Diefen Damen, benn ein Schrift. fteller, fagt Sterne, bat viel taufend Schuler, die er gar nicht fennt,) getreten find. - Much Brn Garve barf ich meinen Freund nennen. Er arbeitet jest an einer Ueberfegung nicht Der Ethit, wie es in einigen gelehrten Dachrichten bieß, fonbern ber Politit bes Arifioteles. -

Wir haben ichon lange auf eine besondre Ausgabe ber Briefe über die Kantische Philosophie gehofft. Mir ift es so gut noch nicht geworden, die Theile des Mercur, die dazu gehoren, zusammen zu haben, und vielen Indern vielleicht auch nicht. Widmen Sie ihnen einen Theil Ihrer Muße.

Ich bitte recht angelegentlich um die Erhaltung Ihrer mir unschätzbaren Gewogenheit und bin mit der wahrsten Sochachtung u. f. w.

#### 2.

Grofglogau, den 20. Norbr 1790.

Berehrungemurdigfter Berr Profeffor,

Saben icon meine Briefe fur Gie nichts Bichtiges und Intereffantes, fo find Gie bod, das weiß ich, uneigennußig, als bag Gie nicht den Bortheil berechnen foll: ten, ben die Ihrigen fur mich haben. Diefe Urbergeugung erfvart mir alle Entschuldigungen, womit ich meine wiederholte Budringlichkeit vor mir felbft befchonigen mußte. bante Ihnen berglich fur bas Urtheil in Ihrem letten guti: gen Ochreiben über meine Berfuche; es macht mir Muth, weis ter ju dringen, ba Sie mir bas Zeugnif geben, bag ich Sie verftehe. Indeffen auch diefes Beiterdringen ift fur mich fo leicht nicht, in einer Lage, wo ich Miemandem meine Hebersengungen ober Meinungen mittheilen und das Mangelhafte und Schwankende barin burd wechfelfeitige Mustaufdung ber Gedanten entdecken oder es von der beffern Ginficht eines Un: bern fogleich ergangen und firiren laffen tann. Ihr gutiger Rath und Unterricht ift es allein, worauf ich bei diefem Stubium noch einige Rechnung mache.

Aus allem diesem nun, und gewiß noch mehr aus ben Bersuchen, welche ich so breist war, Ihnen zu überschieten, werden Sie nun, verehrungswürdigster herr Professor, gar leicht sehen, daß ich noch lerne und noch viel zu lernen habe, und Sie werden sich also um so mehr wundern, daß ich schon anfangen will zu lehren. Es geschieht im Bertrauen auf Ihre wohlwollende Gesinnung gegen mich und zugleich mit völliger hingebung in Ihren verständigern Nath, wenn ich Ihnen kürzlich sage: wie. Ich hasse die pratendirende Unverschämtheit, womit Einige, um sich selbst zu loben, auf ihr Baterland schimpfen; aber ich sehe doch, daß ich ohne die zum Studiren nöthigen Subsidien, gelehrte Freunde nämlich und

Buder, woran es wenigftens in meiner Baterftabt fehlt, nicht fehr vorwarts tommen fann , und ich thue ce alfo, nicht um hohe academifche Stellen ju erftreben, fondern um in meinem Baterlande in einen bequemern Standpunct gu fommen, wenn ich auf bas einzige Mittel, fich bekannter ju machen, aufs Mutorwerden reflectire \*). Meine academifche Streitschrift \*\*). fo viel fie auch, ohne Gelbftruhm, Reues und Grundliches ent: balt, bat bier feinen Gindruck gemacht. Ich batte alfo, icon che Sr. Rosmann ben Dlan eines Magazine fafte (ich fann Ihnen von biefem Beren Doctor feine nabere Dadricht geben), einen abnlichen Gedanten, Die Idee von Beitragen gum Stubium der Philosophie und ihrer Gefchichte genahrt. Fur ben erften Theil liegt eine furze Bergleichung ber Critif ber reinen Bernunft und ber Theorie bes Borftellungsvermogens, ferner eine Abhandlung über Materialismus und Spirituglismus, aus bem Griechifden bes Bifchof Remefius mit Unmerfungen, bann ein Muszug meiner Differtation über Die Ariftotelifche Ochrift vom Zenophanes, und (hift. ffeptifche) Bemerfungen über die Gefdichte ber alteften griechifden Philosophie fertia. Gang offenbergig gefagt, fo rechnete ich babei auf die Empfehlung meines fleinen Damens durch einen großen, b. h. auf Beis trage von Ihnen, woran Gie, jumal in Rudficht ber Befchichte, feinen Mangel haben tonnen. Alles bas fchreibe ich Ihnen — mit fichrer Rechnung auf Ihren Rath, ben ich

<sup>\*)</sup> Fülleborn wurde, nicht gar lange nach Abfaffung diese Briefes, 1791 als Profesor der hebraischen, Griechischen und Lateinischen Sprache am Elisabethanum zu Breslau angestellt, und gab auch befanntlich in diesem Jahre das erste Stud seiner Beitrage zur Geschichte der Philosophie heraus, in welchem außer den von ihm selbst hier angesichten Abhandlungen die von Reinhold über den Begriff der Geschichte der Philosophie, eine academische Worlesung, und Forbergs Aussauflag über das bisherige Schicksal der Theorie des Worftellungsvermögens sich sindet.

<sup>\*\*)</sup> Liber de Xenophane, Zenone et Gorgia, Aristoteli vulgo tributus, passim illustratus, Halae, 1789.

mit Vergnügen annehme, wie er auch ausfällt. Da Sie unfer Zeitalter und ben philosophischen Borrath ober Mangel beffer kennen als ich, so werden Sie mir auch beffer rathen können, und am Wollen zweifle ich keinen Augenblick. Ich mochte nicht gern etwas Unnuges unternehmen.

Ihre Beitrage find erschienen, ich weiß aber nicht, wie ich zu meinen Eremplarien gelangen foll. Ift defhalb noch nichts verfügt, so werde ich Grn Frommann in Zullichau auftragen, diefelben von Ihrem Berleger tommen zu laffen.

So fehr Ihnen der Freund der Wissenschaft für Ihre Bemühungen um dieselbe Dank wissen muß, so ift es doch nur allzu wahr, daß wenigstens die Aner, (ob das Alles Freunde der Wissenschaft sind?) fehr undantbar sind. Sie können es nicht leiben, (ich schreibe das aus Erfahrung, die mir der Briefwechsel mit einigen Bekannten gab) daß Sie eine neue Theorie gefunden haben, daß Sie nicht lieber mit dem übrisgen Troß hintendrein schlendern, sondern einen Vorsprung gemacht haben, nicht lieber in verba magistri schwören, sondern Ihr eigenes Wort für sich sprechen. — Garve schrieß mir vor geraumer Zeit, als noch weiter nichts außer Ihren Vriesen im Mercur bekannt war: "Ich wünschte, Reinhold ginge lieber seinen eignen Weg sort, mich dünkt, er hat einen eignen gefunden." Jest wird er sein Urtheil bestätigt gefunden haben.

Roch zwei Fragen: 1) Wie ift die eigentliche Proces bur bei einer fynthetischen Eintheilung aus Begriffen a priori? Muß ein Vernunftschluß dabei zum Erunde liegen, aus wels dem ich die Bedingung, das Bedingte und den Begriff aus der Vereinigung von beidem entwickle, das wurde selten angehn. Theilen Sie mir nur gutigst ein Beispiel mit. (Die Frage bezieht sich auf R. Erit. der Urthk. Einl. S. LV. Note.) 2) Was nehmen Sie für Hauptperioden in der Geschichte der alten Philosophie an?

36 wollte noch Bogenlang fchreiben, wenn ich nicht

Ihre Zeit und Geduld ichonen mußte. Mehmen Sie meine Geschwäßigkeit nicht übel auf und erfreuen Sie mich bald, wenn es Ihnen Ihre Muße erlaubt, mit einer gutigen Antwort. Mit der unbeschranktesten hochachtung u. f. w.

### e. Nicolai.

Leipzig, den 20. October 1790.

Ich habe, mein theurer Freund, Ihr Schreiben vom 15. erhalten. Ich freue mich der hoffnung, die Sie machen, und in Berlin zu besuchen. Ich hoffe, es wird in der Char-

woche bes funftigen Sahres gefchehen.

Allerdings werde ich Ihre Briefe lefen, und ich hoffe im Decemb. ein Paar Tage Duge dazu und gur Durchficht Ihres neuen Werts gu haben. Ich fenne icon Ihre icharffinnige Urt, die Sachen barguftellen, indeffen bleibe ich im. mer dabei, baf Gie bei weitem nicht Alle überzeugen werden. Davon ift der beffte Beweis, daß ich fast verzweifle, daß Sie mit allem Ihren Scharffinn mich felbst gang ju Ihrer Meis nung bringen merden. 3mar bin ich ein Laie und in der That des Ueberzengens nicht recht werth. Meine Phisosophie ift nur fo furs Saus. Bon ber einen Seite bin ich ein hartnäckiger Wolfianer und mochte die Ueberzeugung von ber besten Belt nicht miffen, welche jest, ba es mir in mancher Betrachtung ubel gehet, (indem ich feine Musficht febe, die menigen billigen Dunfche, welche ich fur ben furgen Reft meines Lebens noch mache, je erfüllet gu feben) hauptfachlich meinen Beift aufrecht erhalt. Bon ber andern Geite tann ich mich immer noch nicht anders überzeugen, ale daß ein jedes philo: fophifches Suftem im Grunde beinahe gleich gut ift, ju glei: dem Zwede fuhret, und auf gleich guten und gleich fchlechten

Grunden beruhet. Meines Erachtens find fie phire Mus. nahme in gewiffem Betracht alle wahr, und in gewiffem Betracht alle falfch ; die Berfchiedenheit derfelben tommt, wie es mir icheint , nur aus ber Berichiedenheit bes Befichtspuncts Dies erhellet ichon baber, baf eine jede Dartei faft ieden Begriff etwas anders befiniret und bie Bedeutung etmas anders modificiret. Eben weil fie von verschiedenen Gefichtspuncten ausgeben, tonnen fie eigentlich nie gang gufammenkommen. Es fommt mir manchmal vor, als gebe es in der Philosophie nothwendige Diffverftandniffe, nicht abzuandern find, weil fie aus der Ratur der menfchlis chen Seele entfteben, Die in Dingen Diefer Urt nur nach gewiffen Dramiffen ichliefit, wozu noch die Urmuth ieder Sprache tommt, welche jeden Begriff nicht mit allen ben Do-Dificationen, welche die eine ober die andere Partei fich binaudenft, mit einem Borte ausbruden fann. Ich befenne. daß mir der jebige Streit der Bolfianer und Rantianer oft wie bie Mablgeit vortommt, worauf fich ber gabel gufolge ber Sund und ber Stord ju Gafte baten. Reiner von beiben tonnte basienige effen, worauf ihn der Undere ju Gafte bat. und wenn jeder von beiden auch den beften Billen gehabt. hatte ju fpeifen, fo war boch teiner von beiden baju im Stan. De, weil weder die Berfreuge bes Effens, noch die Korm ber Gefafe, worin die Opeifen enthalten maren, bagu bequem Dad Befte bei ber Sache war ber gute Bille ber beiden Thiere, einander ju Gafte ju laden, und fo wird auch bas Beffte bei bem Streit fenn, baf von beiden Seiten burch biefe Bufammenftogung von Begriffen viel Ideen werden entwickelt werden, die jeder nach feiner Urt braucht. Denn in der Fas bel af jeder Gingeladene am Ende aus feinem eignen Topfe, und bas mar bod beffer, ale wenn Giner mit dem Andern darus ber hatte ganten wollen, daß er nicht den Mund befaß, um des Undern Speife ju fich ju nehmen. Go bente ich, wird es auch mit den Philosophen geben. Es fcheint mir immer, bet Streit über Spfteme tommt barauf hinaus, baf bie eine Partei feinen Schnabel und die andere feine Bunge hat.

Und boch gehoret es gur Matur ber Thiere, daß fie ihre Bertzenge nicht verwechfeln tonnen, braucht aber jedes bas feinige. fo wird es genahret, und eben fo ift es auch mit jeder Korm bes Dentens. Entwickelung von Begriffen ift fur ben Geift. was Nahrung fur ben Rorper ift. Und verschiedene Arten. Die Begriffe ju ordnen, fo wie verfchiedene Arten der Dah. rungen muffen in ber befiten Belt fenn. Gie feben, mein liebster Freund, mit mir ift nichts angufangen, benn ich bange immer noch an ber verdammten beften Belt, worin es mir doch jest fo ubel gehet; boch das Bute erhalt fich meniaftens fur mich, daß ich in meinem Alter, wo ich alle Freunde meiner Jugend und meines mannlichen Alters verloren habe, fo gluck. lich gewesen bin, einige treue ichabbare Freunde ju finden. welche mich vor der fdrecklichen Bereinzelung, die man im Miter fo febr fublet, behuten. Bir wollen uns beide ferner lieben, Gie, weil Liebe und Freundschaft ein Grundfat aller vernünftigen Wefen ift, und ich, weil ich beide volltommener Leben Gie recht mohl, ich bin von gangem Bergen der Ihrige.

# f. Platner.

I.

Leipzig, den 27. Aug. 1790.

Theuerfter Berr Profesfor,

Meiner Schwester Sohn, ber junge D. Beiße, dessen Bater Sie gewiß mehrmalen in Leipzig besucht haben, ist zwar seines handwerks ein Publicist, aber dennoch kann ich ihn Ihnen als einen wahrhaftig philosophischen Kopf anempfehlen. Er will Sie sehr gern kennen lernen, und weil ich mit Ihrer Freundschaft immer groß thue, so bittet er mich um einen Brief an Sie.

Ich wunschte im Ernfte, liebfter Freund, bag wir

beide einmal nur acht Tage zusammen leben und über Rantifche Philosophie und recht grundlich unterreden konnten. Ihre Theorie des Borftellungsvermögens wurde sehr viel Stoff darbieten. Ich sehe täglich mehr ein, daß ich von Kant nicht so weit entfernt bin, als ich Anfangs glaubte.

Schreiben Sie mir boch einmal und unter andern auch barüber, ob Sie mich noch lieben. Bor der hand rechne ich barauf. Sonn Sie meiner wahrhaftesten hochachtung und Freundschaft für Sie gewiß.

#### 2.

### Leipzig , d. 21. Octbr 1793.

Die Beranlaffung ju biefem Briefe, verehrtefter Berr Profeffor, gibt mir der Bunfch, Ihnen zwei brave junge Leute den M. hermann und den Baccalaureus Otto, anguempfeh. len, wie es ber erftere als ein vorzüglicher philosophischer Ropf und der andere als ein treuer Berehrer der Philosophie verdient, Aber erlauben Sie mir, daß ich biefe Beranlaffung mit ju ber Rrage benute: ob Gie noch mein Freund find? Oft, wenn ich Ihre Ochriften lefe und febe, wie die Eclectiter bei Ihnen angeschrieben find, ju denen Gie mich rechnen, beforge ich, daß die Meinung, die Gie von meiner Philosophie haben, Ihrer Bewogenheit gegen mich Abbruch thun Aber ich verfichre Gie, Gie vertennen mich gang. Mun bafur vertenne ich vielleicht manchmal Gie. ben Fall aber gehore ich boch gewiß nicht gu ben Dogmatifern : benn von Dingen an fich ift bei mir fo wenig die Rede, als etwa von angebornen Borftellungen.

Ich gestehe Ihnen, ich wanschte bie unseligen Migversftandniffe endlich einmal auseinandergesetzt zu sehen, welche Manner von einander trennen, die durch die Gleichartigkeit ihrer Philosophie aufs genaueste mit einander verbunden sind. Sie lieben die Wahrheit und ber Eifer, mit welchem Sie Ihre Bahrheitsliebe erwarmen, muß einen Jeden, der Ihnen darin nicht unahnlich ift, erbauen. Mich erbaut er mehr,

als ich Ihnen fagen kann, ohne Ihre Bescheibenheit zu beleidigen. Allein, wenn Sie diesem Enthusiasmus völlig Genüge thun wollen, so muffen Sie jede Gelegenheit benußen,
die Misverständnisse aufzuklären, welche bis jest die gute
Sache in ihrem Fortgange gehindert haben und noch lange—
das fürchte ich — hindern werden. Und eine solche Gelegenheit, lieber Herr Prosessor, biete ich Ihnen an. Mein Vorschlag ist etwas sehr Gemeines: ein Brieswechsel. Ehe Sie
ihn ablehnen, oder wohl gar wegwersen, hören Sie ihn
wenigstens.

Sie nehmen die neue Ausarbeitung meiner Aphorismen und fcreiden mir über jeden Sauptfat Ihre 3meifel und Biberfpruche ohne Ruchalt. 3ch beantworte Ihnen jeden 3meifel und Biderfpruch, entweder um mich ju vertheidigen, oder um Ihnen nachzugeben. Muf jeden fommt alle viergebn Tage bochftene Ein Brief. Rachdem wir fo in bem Berlauf eines halben oder gangen Sahres über die Sauptpuncte uns gegen einander erflart haben, ichicken wir einander gegenfeitig Die gefammelten Briefe guruck, geben fie nochmals genau burch und - - laffen fie brucken. Denn fonft hat bas Dus blicum feinen Dugen bavon. Ginen nachgiebigeren Gegner tonnen Gie fich nicht benten, ale Gie an mir haben werben. "Ich habe Unrecht gehabt von 21 bis 3; Reinhold hat mich juruckgebracht. Meine gange Philosophie mar falfch gefaßt." Diefes vor ben Mugen bes Dublicums ju fagen, foftet mich gar nichte, fobald ich einsehe, bag es alfo ift; und noch mehr: ich bin überaus fabig und geneigt, fo etwas einzufeben. Meine Meinung von mir felbft ift nie groß gewefen, aber mein Begriff von den Rraften bes menfchlichen Berftandes überhaupt wird von Tage ju Tage fleiner. Bas bas Rathfel ber Belt ift, bas wiffen wir mohl Giner fo wenig als ber Undere; aller Streit ift nur baruber, wie und wie weit wir es menfchlicher Dentart gemäß anfeben, b. b. ertlaren follen.

Wieder auf meinen Borfdlag ju tommen, fo bin ich versichert, unfer Briefwechfel murde fehr viel beitragen tonnen, allen ben Digverftandniffen und Streitigkeiten, welche

jest in der philosophischen Belt herrschen, ein anderes Unsfeben ju geben, - vielleicht gar ein Ende zu machen.

Wenn Sie meinen Borfchlag ablehnen wollen, fo werben Sie sich anschieden muffen, mir einen Brief, entweber
in bem Tone eines hofmannes, oder eines Redners zu schreiben. Jenes wurde Ihnen nicht naturlich und biefes, in einem folchen Falle, kaum anständig seyn. Das heißt so viel,
lieber Reinhold: Sie burfen nicht ablehnen. Im Ernst:
— Ueberlegen Sie es; aber antworten Sie mir recht balb.

Nachdem ich mich fo gegen Sie geaußert habe, brauche ich Ihnen wohl nicht erft in einer formlichen Unterschrift die Berfichrung meiner wahrhaftesten Sochachtung und Freund.

fchaft ju geben.

1.

M. S. Ich bachte, Sie fingen mit meiner Definition der Philosophie an, oder vielmehr mit der Acugerung, daß diese Definition, wenn sie nur nicht auf Dogmatismus zu gerichtet ift, verschiedentlich ausgedrückt werden fann. Naturslich bleibt mein Vorschlag, und wenn er von Ihnen angenommen wird, die Sache selbst, ein Geheimnis. Gehen Sie denn noch nach Kiel?

# g. Bartoldy.

Berlin, d. 29. Novbr 1792.

Sochzuehrender Berr Profeffor!

Seit den drei Jahren etwa, daß das Studium Ihrer Schriften den wesentlichsten Theil meiner Lieblingsbeschaftigungen ausmacht, bin ich so oft im Begriffe gewesen, an Sie zu schreiben, daß ich diesen Brief mehr für die Tilgung einer alten Schuld, als für die Eröffnung eines neuen Briefwechsels ansehen kann. Die Besorgniß, Ihnen durch meine Zudringlichkeit eine Zeit zu rauben, die für Sie und für die

Welt fo toftbar ift, murde mich noch langer von der Ausführung dieses immer wiederkehrenden Bunsches zurückgehalten
haben, wenn nicht das Bedürfniß Ihrer Belehrungen bei
mir so start geworden ware, daß es mir endlich, durch seine
Stärke selbst, den Eigendünkel eingeslößt hat, die Zeit, die
Ihnen ein guter Nath oder ein heilsamer Bink für mich kosten mag, ware vielleicht auch nicht ganzlich für die Sache
der Bahrheit verloren.

Ungeachtet des Muthes aber, den mir meine Eitelkeit fo freundlich zuspricht, bleibt mir noch eine andere Schwierigsteit zu überwinden, nämlich die, daß dies mein erster Brief an Sie ift, und daß ich also gezwungen bin, von mir selbst darin zu reden, wenn ich Sie nicht in gänzlicher Unkunde darsüber lassen will, von wem er eigentlich fomme; denn unmögslich können Sie so bekannt mit meiner Obscurität seyn, als ich wohl mit Ihnen bin, da ich seit mehreren Jahren ein sehr warmes Interesse an Ihnen nehme und mir keine Gelesgenheit entgehen lasse, wo ich Nachricht von Ihnen erhalten kann. Die tiefsinnige Betrachtung indessen, daß ich schlechsterdings keinen zweiten Vief an Sie schreiben kann, ehe ich mich zu einem ersten überwunden habe, hat mich am Ende auch über diese Vedenklichkeit erhoben, und treibt mich sogar, Ihnen je eher je lieber beschwerlich zu werden.

Doch jur Sache! Philosophie war von je her meine Lieblingsneigung. Empiriter und sogenannte Eclectiter waren mir schon zuwider, ehe ich noch in Halle mit einem Wergnugen, das mir nachmals nur Ihre Schriften wieder gewährt haben, die Platnerschen Aphorismen durchstudirte. Doch konnten auch diese nicht hindern, daß nicht der Leibnissismus, bis dahin mein Lieblingssystem, mir immer unhaltbarer vorstam, je mehr ich ihn nicht bloß im Ganzen übersah, sons bern im Ganzen zergliederte. Ich sing an, für mich selbst die ersten Gründe des Wissens zu untersuchen und gerieth babei auf Argumente für den dogmatischen Stepticismus, die ich für unwiderleglich zu halten begann.

11m diefe Beit bort' ich von Rante Er. d. r. B. und

glaubte, fie burchauftubiren fen um fo nothwendiger, weil fie mein neues Ouftem entweder unnothig machen ober ihm eine befto größere Musdehnung geben murde. 2118 Steptiter und in der Erwartung, Stepticismus barin ju finden, nahm ich fcon in Salle Diefe Bibel ber Bernunft gur Sand, fonnte Die erfte Lecture davon aber erft hier vollenden. Dir ward es immer um ein Beniges heller, je weiter ich las, und nichts überrafchte mich , nichts feffelte meinen Beifall fo febr, als der icharfe und tiefe Blick, womit der Ronigsberger Beife in das Innerfte jedes Syftems bringt und die Schwachen jes bes Rundaments aufdectt. Freilich verftand ich bei biefer erften Lecture feinesweges bas neue Onftem; ofteres Lefen ber Critit fchloß mir nach und nach immer etwas mehr von ihrem Geifte auf. Dein Gifer allein, fo groß er auch mar, und fo fehr er immer gunahm, ware indeffen wohl nicht binreichend gewefen, mir die Mufterien ber neuen Philosophie wollig zu entschleiern, wenn nicht Ihre Theorie bes Borftel: lungevermogene, gang befondere aber Shre Beitrage 20., beven Fortfebung ich fehnlichft erwarte, ferner Ihre Briefe über b. R. Ph. (wovon ich nadftens ben zweiten Theil gu le: fen dente) und Ihr Rundament ic. mir ju Gulfe getommen Durch Diefen Beiftand, wofur ich Ihnen Zeitlebens danten werde, glaube ich endlich fo weit gefommen gu fenn, daß ich jest aus eigner Ginficht bem neuen Guftem meine Buftimmung gebe.

Was ich nach meiner jesigen Ucberzeugung noch baran vermiffe, ift nicht fo wohl Richtigkeit in ben Behauptungen felbst, als vielmehr Schärse in Beweisen einzelner Lehrsäße und eine durchgängig vollendete Bestimmtheit in einigen Stellen. Zu der lestern, glaube ich, wurde es fehr viel beitragen, wenn wir eine Theorie der Einbildungskraft und eine eigne Theorie des innern Sinnes hätten. Bon dem Mangel dieser beiden Stude scheint es mir herzurühren, daß wir den Antheil, den jede Art des Borstellungsvermögens bei Erzeugung aller Arten von Borstellungen äußert, noch nicht so genau angeben können, als wohl zu wunschen

ware, daß man nicht felten Operationen des Berstandes, ber Bernunft und der Einbildungstraft mit einander verwechselt, und das man die Granzen des Sichfelbstafficirens und des Afficirtwerdens nicht durchgangig zu bestimmen weiß, — eine Aufgabe, die mir besonders für die Moral sehr wichtig scheint, und durch deren Auflösung wahrscheinlich die Schmidsche Theorie von der Freiheit (wenn man das ja noch Freiheit nennen will) über den Hausen fallen wurde.

In Unfehung der Beweise muß ich Gie an eine Schuld erinnern, die Gie bem philosophischen Publicum noch abzutragen haben. Der Beweis bes wichtigen Theorems von Mannigfaltigfeit des Stoffes und Ginheit der Korm in jeder Borftellung fand, wie Gie fich erinnern werben, in ber Recenfion Ihrer Beitrage zc. in ber 2. 2. 3. einigen Bibers fpruch, und ich muß gestehen, baf ich, fo gut ich alle fonftis gen Ginmendungen des Recenfenten auf der Stelle gu heben mufite, boch mit biefer um fo weniger fertig werben fonnte. ba ich fie mir felbst fcon vorher gemacht hatte. Bei Ihnen bedarf ich gewiß teiner Entschuldigung barüber, wenn ich Ih. nen offenherzig geftehe, daß auch jest noch 3hr Beweis nicht gang befriedigend fur mich ift. Wenn ich Ihnen auch juge: be, daß jeder Stoff etwas ju Unterfcheidendes fen, fo fcheint mir boch baraus nicht ju folgen, baf in jedem Stoffe etwas ju Unterfcheibendes fenn muffe; benn auch zwei Ginheiten a und b murben, dunkt mich, von einander ju unterscheiben feyn, wenn gleich in ihnen, als Ginheiten, nichts weiter gu unterscheiden mare, wenn jede von ihnen auch nicht aus meh: reren Merfmalen bestunde, fondern uur aus einem einzigen, welches nur nicht in beiden daffelbe feyn durfte. versprachen (ich befinne mich jest nicht, ob in Ihrem Funda: ment ober in Rulleborns Magazin zur philof. Gefch.) diefen Einwurf irgendwo gu heben \*), haben aber, fo viel ich weiß,

<sup>\*)</sup> Was Bartoldy hier fagt, bezieht fich auf eine Anmerkung Reinholds zu Erhard's Prufung der in d. A. C. 3. 1791. No. 26 enthaltenen Beurtheilung der Reinholdschen

noch nichts darüber bekannt gemacht. Mir scheint es, als ob die Vorausschickung des Safes der Apperception, zum ersten Grundsaße alles Philosophirens, diesen Beweis erzleichtern wurde, in sofern er das Verknüpfen aller Vorstellungen zu dem Sinen Bewußtseyn unsers Ich aussagt und also die Hervorbringung der Einheit an dem Vorzustellenden schon als die allgemeine Form aller Vorstellungen sestgescht wurde. Doch dies nur im Vorbeigehn! Sehnlichst erwart' ich die Ausschlifte, die Sie selbst uns darüber zu geben haben, und werde gewiß nicht ermangeln, dieselben dankbar zu benußen, sobald mir nur das Daseyn davon bekannt wird.

Mit ber Philosophie hab' ich abwechselnd bas Studium ber Mathematik und einiger Erfahrungswissenschaften verbunden, worunter mich die Geschichte am meisten gefesselt hat, weil ich mich immer mehr in der Idee bestärtt fühle, daß es einen höhern und allgemeinern Gesichtspunct für dieselbe gibt, einen neuen Beg, worauf die Theorie nicht bloß der Erfahrung einzelne Bemerkungen zur Erläuterung mittheilt, sondern wo beide Hand in Sand neben einander gehen, doch so, daß die Theorie Ziel, Richtung und allgemeine Gesehe bes Weges bestimmt und von der Erfahrung auf jedem Schritte bloß dadurch unterstüht wird, daß dieselbe die Er-

Etementarphilosophie, die folgendermaßen lautet: "Dier begegnet hr. Erhard der Einwendung des Recensenten gegen meinen Beweis für das Theorem von der Mannigsaltigkeit des Stoffes der Borstellung dadurch, daß er den directen Beweis in einen apagogischen verwandelt. Ich behalte mir vor, seine etwas weitzläuftigere Darstellung nehft einigen andern, die mir von andern Kreunden meiner Philosophie mitgetheilt worden sind, im nächsten Bande meiner Beiträge, in einer besondern Abhandlung über jenes Theorem dem Publicum vorzulegen." Diese Abhandlung ersichien aber nicht, weil Reinhold es später für zwecknäßiger hielt, in dem zweiten Bande der B. von neuem die erste Begründung seiner Elementarphilosophie, die Eigenthümlichteit des obersten Grundsages derselben, in einer berichtigten Darstellung dem Publicum vorzulegen, bevor er an eine zweite Vearbeitung der abgeleiteten Lehrsätze ginge.

fullung ihrer Borausfegungen und Korberungen unter gemif: fen empirifchen Bedingungen beftatigt. Gollte es mir auch nicht gelingen, von diefer Gefchichte ber Menfcheit, fo wie ich fie ahne, etwas mehr ale bie bloffe Stee in unbeftimmten Umriffen aufzufaffen; fo werd' ich boch niemals ermuben ihr nachzustreben, und in der geringften Unnaberung gu ihr eine fufie Belohnung finden. Doch murbe ich auch, gang ohne alle Rudficht auf diefe Idee, bas Studium ber Befchichte fcon barum fur mich wohlthatig nennen muffen, weil baburch ber überwiegend ftarte Sang gur Speculation, bem ich mich vormals uneingefchrankt überließ, mehr auf bie practifche Philosophie übergeleitet ift. Staatswiffenfchaft und Naturrecht, Gegenstande, wofur ich jest mit ganger Geele lebe und fur welche ich Alles magen murbe, ichienen mir in jungern Jahren fo unbedeutend, daß ich es felbft taum Sogar Die Moral, ber ich jest meine gange Rube und meinen festesten Eroft verdante und die mich unter allen Theilen ber practifchen Philosophie guerft angog, war mir einft ein Gemirre ohne Ende, beffen Entwickelung viel: leicht nicht ber Dube lohnen mochte, bis fie burch die vortrefflichen Aufschluffe, welche die critifche Philosophie barus ber gegeben hat, gur erften Ungelegenheit meines Lebens ward.

Sest darf ich Ihnen wohl nicht erst sagen, mit welchem Interesse ich an der merkwürdigen Weltlage unsers Zeitalters Theil nehme. Statt bessen will ich Ihnen lieber furz mein Glaubensbefenntniß darüber vorlegen, welches, wie ich mir schmeichle, von dem Ihrigen nicht gänzlich verschieden seyn wird. Unser Zustand scheint mir eine Dammerung, ein heftiger Kampf zwischen Kinsterniß und Licht; aber noch dunkt mich's unausgemacht, welche von beiden Parteien den Sieg davon tragen, ob dieses Hellbunkel eine Morgen zoder Abendammerung seyn, ob eine Nacht der Unordnung, der Unstitzlichteit, der Schwärmerei und des Aberglaubens darauf solzgen werde, wie auf die ähnlichen Zeiten Hadrians und der Antonine, oder ob sie der Vorbote eines schöneren Tages sey, wie die unruhige Periode vor der Resormation. Der endlis

che Ausgang dieses großen Drama scheint mir ganz vorzüglich von dem Maße der Sittlichkeit und vernünftigen Aufklarung abzuhangen, wovon ich aber weder unter irgend einer der hans beinden Parteien noch unter den Zuschauern im Allgemeinen einen so großen Uebersluß wahrnehme, daß ich über die nächste Zukunft außer Sorgen sehn könnte, und deren größts mögliche Vermehrung und Ausbreitung ich daher für eine vorzügliche Pflicht eines jeden halte, der über das Interesse der Wenschheit nicht völlig gleichgültig oder unentschieden ist.

In Diefen Betrachtungen liegt mein Beruf gur Ochrift. ftellerei und ber Zweck berfelben. Die feche Jahre, feit benen ich von ber Academie bin und bie ich meiftentheils in Berlin gubrachte, habe ich jur Fortfegung meiner Studien, gur Erweiterung meiner Erfahrungen und meiner Menfchens funde infonderheit, fo wie ju allerlei Borbereitungen und Borubungen verwandt, die mir ju biefem 3mede bienlich fcbienen. Db mich nun meine Deigung und mein Bunfch. auf biefe Urt nublich ju werden, über den Dangel meiner Rrafte nicht verblendet habe, ober wonach ich, wenn ich nicht gang ohne Unlage mare, vorzüglich ju ftreben, mas ich porguglich ju vermeiben hatte, um theils meine eignen Rennts niffe, in wiefern fie mit jenem Zwede im Bufammenhange ftehn, moglichft ju vervollfommnen, theils bas, was ich mir etwa bavon ju eigen gemacht haben mag, aufs wirkfamfte portutragen - baruber mocht' ich mich nicht gern auf bas varteiifche Urtheil meiner Freunde verlaffen, und das um fo weniger, weil die Studien und Abfichten ber meiften von den meinigen gu entfernt liegen. Bon philosophischen Freunben hab' ich hier nur ben einzigen Maimon, mit bem ich manche Stunde vergante, ber aber, fo fehr ich ihn als Freund liebe und als Denter fchage, in feinem gangen Onfem, in feiner Dentart über die fetige Beltlage und felbft in feinen fchriftftellerifchen Zweden, ju febr von mir abweicht, als baß ich hiebei auf feinen Husfpruch viel bauen mochte. (Maimon lieft jest ben zweiten Theil Ihrer Briefe ic. und ift wirtlich entzuckt von ben Ochonheiten Ihres Bortrags,

fo wenig er Ihnen in Unfehung bes Inhalts allenthalben beipflichtet. Er munfcht, daß jemand aus biefem Bert bie Regeln bes philosophischen Bortrags entwickeln mochte; aber wir find darüber einig, daß dies mohl Diemandem fo gut gelingen tonnte, als dem Deifter felbft, ber großtentheils nach beutlich gedachten Borfchriften gearbeitet ju haben icheint.) Soffentlich werden Gie aus dem bieberigen Geschmaß Die Ablicht diefes unverschamt langen Briefes nun errathen baben . wovon aber die Einleitung auch den größten Theil aus. Gie erhalten hiebei die erften funf Stude bes machen foll. Sournals fur Gemeingeift, worin Gie in der Abhandlung über Befen und Ausdehnung des Gemeingeiftes, im Alminar und im Cefario Berfuche in ber bidactifchen, ergablenden und bramatifchen Gattung von mir finden, woruber ich mir Ihr Urtheil zu erbitten mage. Ich geftebe Ihnen zwar zum voraus, daß Gie nichts Deues barin antreffen werben, nichts. was Gie felbft nicht genauer, eindringlicher und beffer hatten fagen tonnen; allein eben befihalb, weil fur Gie am allerwenigften Deues barin fenn tann, eben befhalb, weil ich Sihnen am meiften von meiner Bilbung verdante, municht' ich auch von Ihnen beurtheilt ju werden, munichte von Ihnen noch manche Lehre oder Warnung mehr zu erhalten, ba Sie mir fcon fo lange jum Rubrer und jum Mufter gedient haben. Diemand tann es mehr fuhlen als ich felbft, wie wenig Ber-Dienft ich mir davon gurechnen tonnte, wenn es mir auch gelungen fenn follte, nicht fchlechte Sachen nicht gang fchlecht gefagt ju haben, ba ich allein am beften weiß, wie wenig ich ohne Gie und Ihren lanaft mir theuern Schwiegervater auf beides Unfpruch machen tonnte; und es tann mir alfo nichts angenehmer fenn , als wenn Gie mich über Inhalt und Darftellung meiner Bedanten gutigft Ihrer Burechtmeis fungen wurdigen und mich nicht gang unfabig glauben, durch Benugung berfelben einft Ihren Beifall zu verdienen. Doch großere Rechte auf meine Dantbarteit tonnten Gie fich Dadurch erwerben, wenn Gie außerdem noch die Bewogen: heit haben wollten, jumeilen etwas von Ihrer eignen Sand

in dieser Zeitschrift bekannt zu machen und ihr auf diese Beise einen Werth zu geben, den ich ihr durch meine warmsten Bunsche und durch alle meine Anstrengung nimmer verschafsen könnte. Auf diesen Fall, den ich um desto weniger zu hoffen wage, je angenehmer er mir seyn wurde, könnt' ich Ihnen nebst meiner herzlichsten Erkenntlichkeit noch eine Entschädigung von 6 Thir. für den gedruckten Bogen anbierten; freilich nicht viel, aber Alles was ich vermag, da ich selbst nicht mehr erhalte.

Bergeihen Gie bie Bubringlichkeit, womit ich alle meine Buniche Ihnen vorlege, dem unbedingten Butrauen, das ich in Ihre Menfchenfreundlichkeit fete und dem naturlichen Bahn, womit ich auf ein hoheres Daß berfelben gegen mich Unfpruch mache, weil fich mit ber berglichen Achtung und Buneigung, Die ich fcon fo lange fur Gie empfinde, der Bebante an einige freundschaftliche Erwiederung Diefer Gefinnungen fo innigft verbunden bat, daß ich nicht im Stande bin, ihn bavon zu trennen, fo grundlos ich ihn auch finde, wenn ich an meine eigne Beringfügigfeit benfe. Ich weiß nicht, ob diefe Betrachtung bei Ihnen fo viel Rachficht erzeugen wird, als ich fur die Lange Diefes Briefes bedarf; aber ich weiß, daß ich Ihre Geduld auf eine zu empfindliche Pro: be feben murbe, wenn ich nicht Alles, was ich noch fur Gie auf bem Bergen habe ohne Schonung unterbrudte bis auf Die ununterbruchbare Berficherung, baf ich mit ber innigften Sochachtung bin u. f. w.

2.

Berlin, den 26. Mars 1793.

#### Theuerfter Freund!

Die Frende, die Sie mir durch Ihre gutige Antwort auf meine Bitte um Ihre Freundschaft gemacht haben, war darum nicht weniger groß, weil ich mit einiger Zuversicht barauf gehofft hatte. Zwar hatte ich mir icon vorher mit einem Einverständniß in unfern Grundfagen, mit harmonie in unfern Gesinnungen und mit der Gleichförmigkeit des Ziels, wohin wir streben, geschmeichelt; allein je mehreren Werth ich auf diese Aehnlichkeit legte, desto willtommener war mir doch Ihre ausdrückliche Erklärung, Spuren davon in meinem Briefe und in meinen Aufsähen gefunden zu haben. Den Beifall, den Sie mir so gütig wegen der letzern bezeugen, werde ich desto eifriger zu verdienen suchen, je angenehmer und wichtiger er mir von einem Manne ist, für dessen Kopf und herz ich immer die größte Achtung ges hegt habe.

Gewiß hatte ich Ihnen meinen innigsten Dant fur Ihren lieben Brief schon früher bezeugt, wenn mich nicht die Hoffnung, Ihnen zugleich den ersten Theil von meiner Ueberfetzung von Baco's neuem Organon mitschiefen zu können, burch die Langsamkeit des Druckers von Zeit zu Zeit geafft hatte. Da sich aber die Vollendung des Drucks noch wohl ein Paar Wochen verziehen könnte, so schiefe ich Ihnen lieber hiermit einen Vorläufer von einem längeren Briefe, um Sie wenigstens an mich zu erinnern und mich gegen den Vorwurf der Undankbarkeit zu schühen.

Auf Ihre neue Darstellung der Elementarphilosophie bin ich um so begieriger, da das Benige, was Sie in dem zweiten Theil Ihrer schähbaren Briefe über d. R. Ph. von dem Besen der Bernunft beibringen, meine ganze Aufmerkssamkeit rege gemacht hat und mich wichtige Aufschlusse in derselben ahnen läßt. Meine Sehnsucht wurde mich verleisten, Sie um die bald möglichste Bekanntmachung dieses Berkes zu bitten, wenn ich nicht überzeugt wäre, daß der Eiser für die Wissenschaft Ihnen ohnehin eher zu wenig, als zu viel Ruhe lassen wird; und so will ich lieber meine Wißbegierde bekämpfen, mich durch eignes Nachdenken desto mehr zu Ihren neuen Belehrungen vorbereiten, und Sie im Gegentheil daran erinnern, daß die Wahrheit durch Ihre langs währende, mäßige Anstrengung wahrscheinlich einen weit grös

feren Gewinn zu erwarten hat, als burch einen übertriebes nen Eifer, ber Ihre Rrafte fonell aufreiben mufte.

Maimon hat jest feine Sehde mit Ihnen aufe neue begonnen, indem er in feinen "Streifereien im Gebiete ber Philosophie", ungeachtet meines wiederholten Abrathens, Ihre und feine gewechfelten Briefe hat brucken laffen. habe fie vor einigen Tagen gelefen und ich glaube behaup. ten ju tonnen, daß noch nie eine offentliche Sehbe geführt worden ift, wodurch beide Parteien fo wenig vor dem Dubli. cum fich gefchadet haben. Dan fieht auf beiden Seiten marme Liebe jur Bahrheit und die Unmoglichkeit fich jur Befries bigung bes Untern erflaren ju tonnen, wenn gleich Dais mon theils burd die Musbruche feiner Empfindlichteit, theils burch feinen gang individuellen Oprachgebrauch, machtige Blogen gibt. Er hat feinen Briefen Unmerfungen beige. fügt, wodurch fie einigermaßen verftandlicher werden, als fie Ihnen fenn fonnten, die aber bod auch nicht hinreichend fein mochten, ben Status controversiae gehorig formiren an tonnen. Man fieht augenfcheinlich, bag bas Bort ,, Borftellung", worauf in ben theoretifchen Streitigfeiten Alles an. tommt, bei jedem von beiden einen gang verfchiedenen Ginn Maimon verfteht barunter bloß die Borftellung eines Mertmale, und Sie jede Modification des Bewußtfenns, von welcher Urt fie auch fenn mag. Er felbft nennt anderemo Die Borftellungen "bestimmte Arten des Bewußtfeuns", befreitet aus Diefer Erflarung die Moglichfeit ber dunteln Bor. ftellungen, und fpricht boch von einem Bewußtfeyn überhaupt, einem Bewußtfenn, bas alfo burd teine Borftellung Bestimmt mare, bas ein Bewußtfeyn von gar feiner Borftel. lung fenn mußte, und das ich mir durchaus nicht benten taun. Solch ein Bewußtfenn ohne Borftellung tommt mir eben fo miderfprechend vor, als eine Bewegung ohne Raum. ject und Subject in irgend einem Bewußtfenn fur eine Edu: fchung erflaren, heißt bei mir, die Doglichfeit alles Bewußt: feyns aufheben. 3ch ware im Gegentheil geneigt, noch die Identitat bes Subjects und Die Beranderlichfeit bes Objects

als zu jedem klaren Bewußtseyn schlechterdings nothwendige Erforderniffe anzunehmen und aus demfelben herzuleiten, weil man nur an diesen Merkmalen das Vorstellende und das Vorgestellte in dem Bewußtseyn einer Vorstellung unterscheis den kann.

In der practischen Philosophie ift mir Maimon wenia. ftens perftandlicher. Er laugnet bort nicht bas Sittengefet. auch nicht die Abstammung beffelben von der Bernunft; aber er laugnet, daß diefes Befet, das er wie ein Gefet der theo. retifchen Bernunft anficht, Bestimmungegrund des Willens Er glaubt, daß jeder menfchliche Entichlug nur durch Das Begehren hervorgebracht wird, und daß man fich felbft nur taufcht, wenn man ihn ber Bernunftform wegen gefaßt au haben glaubt. Gine Widerlegung Diefes Guftems fcheint mir unmöglich. Die Gute eines Entschluffes laft fich aus feiner Erfahrung ichlechterdings barthun, weil immer noch empirifche Untriebe ju bemfelben ju erdenten maren, die die Legalitat, welche allein an ihm erfennbar ift, erzeugt haben Da fich alfo alle Entichluffe aus empirifden Erieb. federn begreiflich machen laffen, wozu, fagt Maimon, noch eis ne andere Rraft ju ihrer Erflarung herbeigiehn, die wir bas su gar nicht brauchen? - Berweifen wir ihn an fein eia= nes Bewußtfenn, fo laugnet er gwar feinesweges, bag er feine Entichluffe zuweilen aufe Sittengefet beziehe; aber er gibt nicht au. bag fie burch baffelbe jemals bestimmt wore ben find, fondern ertiart diefe Ueberzeugung fur einen pfv. Mir Scheint Diefe tiefgewurzelte Bis dologifden Odein. Derfehlichfeit gegen allen Einfluß des Sittengefeges auf menich. liche Entschließungen bei ihm badurch erflarbar, bag er, von je ber jur Aufmertfamteit auf fich, felbft und ju pfychologifden Speculationen geneigt, feit vielen Sahren daran gewohnt war, jeden feiner Entichluffe aus einem Beftreben nach feis nerem ober groberem Bergnugen berguleiten, ebe ibm bie bohere Quelle bes menfchlichen Wollens durch Rant gehorig Dargeftellt murde. Je weiter er vor diefem Zeitpunct in ber Diphologie getommen war, je fcharffinniger er bei feinen Bergliederungen verfuhr, je ofter er sich vielleicht auf einem feinen Eigennuß ertappte, wo er, weil er den grobern aufsopferte, ganz uneigennußig zu handeln geglaubt hatte, je mehr er, als systematischer Denter, aus einem einzigen Princip alle Erscheinungen herzuleiten bemuht war: desto bes greislicher dunt es mich, daß er, an diesen bestimmten Gang seiner Sclostoodatung gewohnt und nicht von Lagen besträngt, wo Pflicht und Vortheil einander schlechterdings ausschließen und wo ihr Widerspruch fur unser Selbstgefühft unläugbar wird, mit feinem System auszureichen glaubt.

Dag er Rrieg fucht, tommt von feiner Borliebe fur bie polemifche Methode gur Erfindung der Bahrheit, und noch mehr vielleicht von feinem Beftreben nach Ruhm, nach Des tanntwerdung feines Bahrheitseifere, und von feiner hohen Meinung von der Unüberwindlichfeit feines Suftems her-Dag er Gie ichlechterdinge auf den Rampfplat ichleppen will, haben Gie in ber That feiner vorzüglichen Achtung ju verbanten; benn wenn Sie ihm gleich noch fo oft wiederholen, baß er Ihnen unverftandlich fen, fo wird er boch nimmermehr Die Soffnung aufgeben, fich Ihnen verftandlich ju machen. Er gibt ju, baß Eberhard ic. ihn nicht verfteben, weil ihre Borftellungsarten ju weit von ber feinigen abmeichen, aber er glaubt mit Ihnen fo nahe gufammenguftimmen, daß et es juweilen lieber fur Sartnadigfeit von Ihrer Geite aus. geben modite, wenn Gie fich uber feine Duntelheit beflagen. Un feiner Urt, fich im Streite ju benehmen, ließe fich Bieles ausfegen , bas aber bei ihm durch feine individuelle Ergiehung, burch feine Abneigung von allem Beltumgange, Durch die Superioritat, die er gewöhnlich über alle Menfchen feiner jedesmaligen Ophare gefühlt hat, fehr enticulbigt und durch feine wirtlich liebensmurdige Offenheit vergutet wird. 3d tenne feinen Menfchen, ber fo wenig von ber Runft verftanbe, feine Ochwachheiten ju verbergen ober ju bemanteln; tros aller feiner Pfychologie ift er nicht von ber Taufdung frei, fie juweilen fur Tugenden angufebn, und ber gute Bille, womit er einem webe thut, nothigt einem

ein unwillführliches Lacheln über feinen Rinderfinn ab, ins dem man fich von ihm gefrantt fühlt. Doch genug von ihm!

. Mit welchem Vergnugen ich den zweiten Theil Ihrer Br. å. b. cr. Ph. gelefen habe, baruber murbe ich Ihnen febr viel fagen , wenn ich nicht an Gie fchriebe. Ich hoffe, daß Gie burch die weitere Entwickelung und nabere Bestimmung fo vieler moralifchen Begriffe fehr viel fur Die Ausbreitung eines Syftems gethan haben, von deffen allgemeiner Unnahme ich ben größten Segen fur bie Menfchheit erwarte. ner geringen Meinung find Sie bem Beifte Rants volltommen getren geblieben. Eine betrachtliche Bahl von Rantianern verwechfelten Rante Rreiheit bes Willens mit feiner Rreiheit ber. Willfuhr und überfahen die lettere gang. Unter der er. fteren verfieht er freilich nur die Unabhanaigfeit bes Billens von Ratururfachen, und vermoge Diefer Freiheit ift feine bofe Sandlung moglich; burch die lettere aber verfteht er bas Bermogen entweder das Sittengefet oder ben eigennubigen Trieb gur Maxime unfrer Sandlungen angunehmen, und vermoge Diefer Freiheit ift bie bofe Sandlung eben fo moglich Bwar hangt ihr Bestimmungsgrund von einer als die aute. phyfifchen Triebfeder ab; aber daß er bavon abhangia ift. rubrt bloß davon ber, weil wir in diefem Sall von ihr abhangig fenn wollen. Es ware fchr ju munichen, daß wir fur Diefe beiden Urten von Freiheit, fur die Willensfreiheit und Bablfreiheit, zwei verschiedene Musdrucke hatten, um ben haufigen Bermechfelungen und Diffdeutungen befto ficherer vor-Die neuen Aufklarungen, Die fie auber ben Begriff von Recht gegeben haben, tonnten fur unfere unruhigen Beiten febr nublich fenn, wenn man fie nur beherzigen woll. te ... und ich hoffe felbft, jur weiteren Berbreitung berfelben nachftens meinen geringen Beitrag gu liefern. Es ift trau: rig , daß feine einzige der beiden Sauptparteien in der volis tifchen Belt fich fo betragt, daß man auch nur einige Achtung fur Recht bei ihr vorausfeben tann. Raum haben die Rranjofen fur nothig gefunden, Belgien ju einer frangofifchen Proving zu machen, "um es von Despoten zu reinigen"; fo

hort man auch icon von einer ganglichen Theilung Polens, Die die verbundeten Bertheidiger der burgerlichen Dronung entworfen haben, "um das Gift bes Jacobinismus in biefem ungludlichen Reiche auszurotten." Das alles findet feine eifrigen Berfechter; aber bie Sache ber Menfchheit, ber Ge-Man wird verlacht, wenn man ihrer ermabnt. Indeffen ift vielleicht biefes laute Sohnfprechen gegen alle fittlichen Gefete nothwendig, um den Parteigeift aller Urt in feiner Bioge ju geigen, um die Menfchenfreunde gum bochften Gifer bei Erforfchung und Bertundigung der Bahr. heit aufzumuntern, und jene briderliche Befinnung gwifden ihnen querft hervorzubringen, die vielleicht! einft die Denichen aller Simmeleftriche vereinigt. Diefe befire Butunft. beren Gedanke uns fo nothwendig ift, um die Gegenwart nicht abideulich zu finden, ift nur durch die vereinten Bemu. bungen ber befferen Menfchen ju befdleunigen, und ihre Berbeiführung ift das großte und edelfte Biel fur unfre Rrafte. Bohl Ihnen, daß Gie fich fcmeicheln tonnen, burch Ihre Bemuhungen ichon viel bagu beigetragen gu haben. - -

Es war einer meiner füßesten Taume, diesen Sommer ein Paar Monate in Jena zuzubringen. Ich habe ihn einer bequemen Gelegenheit zu einer größeren Reise aufgeopfert; doch dente ich, Sie gegen den Herbst wenigstens zu sehen, und freue mich von ganzer Seele darauf. — Sie erhalten hiebei das sechste Stuck des Journals für Gemeingeist. Von dem neuen Jahrgang denke ich Ihnen nächstens die drei erssten Stucke nehst dem Baco zugleich zu übersenden. Ich empfehle mich Ihrer ferneren Freundschaft und bin u. s. w.

N. S. In der Apologie der Martyrer munichte ich wohl zu wissen, ob sie mit meinen Ideen zur Eritik der Gesetges bung (im Anfange des sechsten Stucks) und mit meiner Artdie unvollkommenen Pflichten (Seite 530—540) anzusehn, so wie überhaupt mit dem Grundsat, daß alle sittlichen Borsschriften analytische Sate seyn muffen, die bloß dadurch ihre Gultigkeit erhalten, daß sich das Pradicat nicht allgemein mit dem Subject verbunden denken läßt, (wie Vertrag und

Bruch) jufrieden sind? Ich erwarte Ihre Erklarung barus ber besto begieriger, ba man mir in einer sonst gedachten Rescension in der oberdeutschen Litteraturzeitung die Behauptung entgegenstellte, daß die Gute der Grundsase nur durch die Mühlichkeit bestimmt werde, die man sich im Durchschnitt von ihrer Befolgung oder Nichtbefolgung versprechen kann—eine Behauptung, die mir geradezu gegen den Geist der Sittlichkeit zu verstoßen, und unmittelbar alle Allgemeins gultigkeit sittlicher Grundsase über ben haufen zu wersen scheint.

## h. Salomon Maimon.

Berlin, d. 24. Mai 1794.

Wenn ich von meinen Gesinnungen gegen Sie auf bie Ihrigen gegen mich schließen darf, so hoffe ich keine Entsschuldigung dafür nothig zu haben, daß ich, ungeachtet bessen was zwischen uns vorgefallen ist, mir die Freiheit nehme, Ihnen beiliegendes Buch \*) zu überschießen und mir Ihre Beurtheilung desselben auszubitten. Sie werden meiner Wahrheitsliebe und Hochachtung gegen Sie mehr zutrauen, als daß Sie dieses für ein gewöhnliches Compliment halzten sollten.

In der Theorie konnen Sie die gange Syllogistit, die ich bloß als eine Nebensache (der neuen Bezeichnungsart, wes gen) behandele, übergehn und nur diese Bezeichnungsart selbst Ihrer Prufung unterwerfen. Eine Characteristit diesert, daß die Theorie der Zeichen auf das dadurch Bezeichs nete unmittelbar angewandt werden kann, ist zwar, nicht

<sup>-\*)</sup> Bersuch einer neuen Logit oder Theorie des Dentene, nobit angehängten Briefen des Philalethes an Menesidemus, Berlin, 1794.

ju verachten. Sie ist ber Grund ber ganzen neuen Anathis. Sie macht aber bei mir (ba ich hauptsächlich auf bas reale Denten oder Erkennen mein Augenmerk habe) nicht die Hauptsache aus. Dahingegen die Forderungen meiner Eritik des Erkenntnisvermögens und die Art, wie ich ihnen Genüge zu leisten suche, Ihrer Aufmerksamkeit nicht unwürdig sind. So weit sind wir fürs Erste einig, daß die Kantische Bernunfteritik nicht Alles geleistet hat, was sie hatte leisten sollen. Nur in der Darstellung der Mängel und der Art, wie man dieselbe verbessern soll, sind wir von einander verzschieden.

Aus ben Briefen an Aenesidemus besonders werden Sie sehn, wie mein Stepticismus von dem seinigen himmelweit verschieden ist. Sollte ich mich auch in Beurtheilung Ihrer Fundamentallehre geirrt haben, so werden Sie doch hoffents lich meine Wahrheitsliebe und Unparteilichkeit darin nicht verkennen. Mein größter Bunsch ist von Ihnen sowohl in Ansehung meiner geringen Fähigkeiten als meines Characters besser gekannt zu werden, als noch bisher hatte geschehn können. Ich habe mir schon verschiedene Male vorgenommen, um Ihre persönliche Bekanntschaft zu genießen, eine Reise zu Ihnen zu machen, habe es aber nie aussühren können, weil leider! mit allen meinen Arbeiten ich nicht einmal so viel zusammenbringen kann, als eine solche kleine Reise ers sobert.

Bei biefer Gelegenheit habe ich auch bie Ehre, Ihnen ju Ihrer neuen Lehrstelle Glud ju munichen. Leben Sie wohl, wurdiger Freund! Machen Sie Kiel so berühmt, wie Sie Jena berühmt gemacht haben, und bleiben Sie mein Freund, so wie ich immer ber Ihrige bin. Mit aller hochsachtung u. f. w.

D. S. Bis ich die Epre habe, Sie perfonlich zu tens nen, bitte ich mir wenigstens Ihr Portrait (das fehr gut ges troffen fenn foll) aus.

Auch erwarte ich ben zweiten Theil Ihrer Berichtigungen mit Ungedulo.

Wollen Sie eine Prufung meiner Theorie bes Dentens in ben Mercur einruden, fo werben Sie mich hieburch fehr verbinden.

# i. Feber.

I,

Gottingen , b. 25. Febr. 1793.

Berehrtefter Freund,

Als ich Ihren zweiten Brief vom 28. Jan. zu erhalten bas Bergnügen hatte, war ich mit bem Lesen Ihrer Briefe \*) noch nicht weit gekommen. Den December durch war auch ich durch Kränkeleien am Arbeiten sehr verhindert. Dann hatte ich Einiges angesangen, das ich erst beendigen wollte, ehe ich Ihr liebes Buch vornahm. Es lag unterdessen nicht unbenutzt. Einer meiner Freunde und Collegen, Prof. Hugo, der Sie zu schähen weiß, hat es, ich denke zweimal, durchstudirt. Jeht bin ich auch mit dem ersten bes dachtsamen Lesen zu Ende. Und ich kann meinen Dant so wohl für dieses kostbare Geschenk als sur Ihren Brief uns möglich so lange aufschieben, bis ich einen Abdruck meiner hiesigen Reccension beizulegen im Stande bin, da zumal anch die Zeit des Abdrucks nicht von mir abhängen wird.

So oft Ihnen auch nicht nur mein Berg, sonbern auch mein Berftand zugestimmt hat, so tann ich freilich Ihrem ganzen System boch nicht beitreten. Ich tann in meinem besten Bewustfenn eine folche Freiheit, eine solche Zufälligteit ber Wahl zwischen ber Befolgung bes Vernunftgesetes und ber Besolgung bes sinnlichen Triebes nicht entdeden. Auch scheint mir ber Sittenlehre die Annehmung berfelben nicht von allen Seiten angemessen und zuträglich zu seyn. Dievon

<sup>\*)</sup> Des gweiten Bandes der Bricfe über die Rantifche Bbilofophie.

mehr in ber Recension, wiewohl ich Ihnen nichts Reues werbe fagen tonnen.

Im Uebrigen scheint es mir, daß wir mehr in ber Sprache als in ber Sache felbst uns unterscheiden. Daß ich ein abfolutes Geseth ber Bernunft und in ihm die Grunde der Gerechtigkeit und Billigkeit anerkenne, haben Sie in meiner Abhandlung \*) schon gesehen. Wenn ich mit bem großen Hausen der Moralisten den Willen durch das Geseh der versnunftigen Selbstliebe unter den Gehorfam jenes Bernunftgessehes bringe, so schoeint mir dies der Natur des ganzen Wensschen angemessen zu sehn und auf eine Weise geschehen zu können, die der Wurde jenes Vernunftgesehes nichts bernimmt.

Aber wenn auch die Berichiedenheiten unferer Borftel. lungearten und Oprache noch großer und erheblicher maren, als fie mir nicht icheinen, fo bin ich boch barin mit Ihnen, hochgeschafter Freund, einig und gewiß, daß ber Innigfeit unferer wechfelfeitigen Liebe bies feinen Dachtheil bringen werde. Gie haben ohne Zweifel folde Erfahrungen, gleich wie ich, icon mehrere gehabt. Und auch bavon bin ich übersenat, baf unfere philosophifchen Erfenntniffe, jum eignen und allgemeinen Beften, burch die nabere Berbindung unfe rer Bergen gewinnen werden. 3ch murde mir felbft heucheln muffen, wenn ich es in Unfehung meiner bezweifeln wollte; baf die Liebe und Achtung, Die Gie auf eine fo fehr gefällige and verbindliche Beife mir bewiefen haben, mir es noch leich. ter machen werbe, aus Ihren Ochriften, Die mir immer febr nublich maren, Rugen ju gieben. Ihr zwolfter Brief hat mir gang befondere Freude gemacht. Zwifden bem harmonies lofen Gelarm ber Ranatifer auf beiden Seiten einmal eine fols de Sarmonie reifer und gemeffener Gedanten gu vernehmen ift Erquidung. 3ch hoffe, es foll auch vielen Duten ftiften. Eine besondere Beranlaffung, Die ich bier hatte, bewog mich

<sup>\*)</sup> Abhandlung über die allgemeinsten Erund, fage ber practifcen Philosophie, Lemgo, 1793.

vor furgem, über die beutschen Aristocraten und Democraten in das Gott. Sift. Magagin etwas einruden gu laffen, was Ihnen Einstimmigkeit unserer Gesinnungen auch in diefer Cache beweisen kann, wenn es Ihnen ohngefahr zu Gesichte kommt.

Wenn ich noch in diefem Leben bas Glud haben foll, Sie zu umarmen, so wird es wohl außer Jena geschehen muffen. Denn Jena ift für die Einschräntung, die der uneis gennühige Trieb meinem Begehren und meinem Wollen vorsschreibt — schon zu weit von Göttingen. Ramen Sie hieber, so würde ich gewiß nicht der Einzige seyn, der sich bemuffe, den Aufenthalt Ihnen angenehm zu machen; mehrere meiner Freunde wurden darin mit mir wetteisern. Der angenehment Gespräche und herzensergießungen wurde es nicht wenige gesben. Die Borsehung halte nur die Kriegsunruhen entsernt von den Musen an der Saale und an der Leine! Es muffe Ihnen recht wohl gehn!

### 2. Gottingen, d. 11. April 1793.

Einen fconern und wirtfamern Beweis Ihrer Liebe und Ihred vollen Bertrauens hatten Gie mir nicht geben tonnen, mein lieber Reinhold, als die Briefe, die ich Ihnen hiebet Sie tonnen ficher fenn, daß fie Ihrer Rraft gemaß gewirft haben, tein widerftrebendes Berg getroffen 3ch fage Ihnen nichts über bie Ihrigen. Aber Bag? gefen - wenn ich beneiben tonnte, um diefe Acquisition mußte ich die critifche Philosophie beneiben. Berglich freue ich mich, Diefe burch folch ein Berg geben gu feben. fie immer burch folde Bergen ginge!! Gie muffen mir vergeihen , bag ich etliche Stellen feiner Briefe mit Bleiftift ans gestrichen habe, bas Gebet betreffend. Benn irgend eine Philosophie in ihrem Innerften die geringfte Berfuchung, über biefe Stellen ju gurnen ober ju lachen, mit fich führte, Diefe Philosophie tonnte ich nicht fur Die Tochter Des Simmels ertennen. Diefer Baggefen aber tonnte, wie nicht Rant,

nicht Gie. ber critifden Philosophie mich gang gufuhren. wenn ich nicht munichte, was Ihr B. auch einmal fcon gefaat hat, daß jeder von uns ,,feinen eigenen Beruf und feinen eigenen Genius und Poften hat." Dant ber Borfebung. bag wir dies alle miffen und glauben, und in innigfter Bersenseintracht, bei ber, nicht nur leicht erflarbaren, fondern im Gangen auch guten', Berichiedenheit unferer Dent. und Lehrformen, dem Ginen abfolut Guten und abfolut Dothwen. bigen nachstreben. Und fo wird auch jede funftige etwa noch porfallende offentliche. Meugerung unferer Berfchiebenheiten burch biefe Einigfeit gegen Unweisheit und Unfreundlichfeit gefichert fenn. Bor vernunftigen Leuten wird es uns mehr Chre machen, im Gangen mehr frommen, wenn es beift, Diefe Liebhaber der Bahrheit und Beicheit lieben und wirfen jeder burch fich felbft und nach feiner Individualitat, und doch alle fo aufrichtig und gut. Die Bahrheit und Beisheit muß alfo wohl fur alle und in allen Menfchen ju finden, allanpafe fend und allmadtig feyn.

3.

Gottingen , d. 23. Jul. 1794.

Mit Sehnsucht habe ich allerdings einem Briefe von Ihnen, mein verehrtester Freund, seit geraumer Zeit entgegens gesehen, nicht als ob ich, nachdem wir uns so tennen gelernt hatten \*), noch irgend eine Bersicherung Ihrer Gesinnungen, jur Berstärfung oder Unterhaltung meines Glaubens, nothig gehabt hatte, sondern theils um von Ihnen zu erfahren, wie Sie sich in Ihrer neuen Lage befinden, theils weil Anschauungen der Art, wie Ihre hiesige Gegenwart mir gewährt hat, zu erneuern, auch nur so weit als es durch Briefe geschehen tann, nicht anders als erfreulich seyn tann. Berglichen

<sup>\*)</sup> Babrend des Aufenthaltes, den Reinhold ale befignirter Professor der Philosophie gu Riel auf feiner Reise von Jena nach feinem neuen Bestimmungsorte in Gottingen nahm.

Dant nun Ihnen auch fur diefen lieben Brief, ben ich geftern empfangen und heute jum zweitenmal gelesen habe. Ueber unfer ehemaliges und gegenwärtiges Berhältniß fage ich
und bente ich nun nur dies: Benn alle Diffonanzen in der
Belt in solche Harmonien sich auflösen — und wir durfen es
hoffen, in einer Ewigkeit kann viel geschehen — wer mag
wunschen, daß keine Diffonanzen in der Welt seyn, wenn
dies auch an sich möglich ware?

Scitdem Gie Gottingen verließen , und jum Theil unmittelbar barauf, hat fich bier allerlei Mertwurdiges ereignet. Den Tag nach Ihrer Abreife tam in bemfelben Gafthofe Schulge (ber Berfaffer bes Menefidemus) aus Belmftadt bier an, in einer Abficht, Die er auch noch vor feiner Abreife meift erreichte, meine Tochter Sfabelle fennen ju lernen und gur Braut ju mahlen. In den Pfingftferien mar er fcon als Brautigam jum zweiten Dale bier, und gegen Dichaelis wird Sodgeit fenn. Schulge, ben ich vorher auch nicht perfonlich tannte, ift ein ichoner und fehr feuriger Mann von 32 Jahren, bem Temperamente nach von und beiden fehr verfchieden, aber im Innerften des Characters ein hochft ebler Menfch. Bugleich mit Schulze war auch Tiebemann von Marburg bier; und Gie mogen felbft fich's fagen, wie oft ber Bunich geaußert wurde, daß Gie noch bei diefem Philoso. phenconvent jugegen fenn mochten.

Fichtens Antrittsprogramm habe ich gelesen. Wenn ich nicht fur anständiger hielte, mein Urtheil über sein philosophis sches System noch zurückzuhalten, so ware ich freilich versstucht, ohngefahr, wie Ihr Baggesen, zu urtheilen. Aber, liebster Freund, ein, in anderer Beziehung in Ihrem Brief vorkommendes, Urtheil über den hang zum Egoismus, als das eigentliche radicale Bose, ist eines der wahrsten und ans wendbarsten Urtheile, die ich kenne. Wiewohl dies, nach meisner Einsicht, eigentlichste radicale Bose, im Grunde beleuchstet, doch auch nur Schwäche und Unwissenheit ist. Wer sagen könnte: Ich bin, weil ich bin, wurde auch sagen: Es sey neben mir, was seyn kann. Und auch wer Ersteres nicht

fagen tann, aber nur einfieht, wie Bieles man burch Undere wird, wenn man auch ihnen ihr Genn jugefteht, ober, nach Oncle Tobne Philosophie, neben ihnen fenn und mirten tann, muß in dem Dage, wie diefe Ginficht in ihm lebendig wird. vom Egoismus fich entfernen und ber himmlifden Gintracht naber fommen. Dein Streben nach immer mehrerer Ginig. feit mit Rant wird, wie ich vorherfah, verfchieden ausgelegt. Aber wer wollte fich , wenn er Bewuftfenn hat, durch fremde Muslegung irre leiten ober vom Biel abhalten laffen. Doch eine andere Auslegung biefer Art bat, wenn auch nicht mich felbit im hohen Grade, doch meine hieffge Lage, in ber ich als Prorector bin, beunruhiget. Die Studenten, Die mehr, als ich wußte, unter fich als Democraten und Ariftocraten actheilt und gefpannt waren, haben mir einen Schritt, ben ich in einer großen und febr gemifchten Gefellichaft thun mußte, (wo ich mich namlich bem Gingen bes Darfeiller Liedes widerfeste) fo ubel ausgelegt, dag. fie, Die Des mocratische Partei, 3 Abende in großen Saufen dies Lied auf offentlicher Strafe, bas erftemal bis zu meinem Saufe Weiter gefchah doch nichts, und bie Ordnung fcheint wiederhergestellt ju fenn. Gie ift es mahricheinlich und fur langere Zeit. Das Birten auf Gingelne hat am meiften geholfen. Unch haben viele der Gingelnen meine und meiner Collegen Bemuhungen redlich unterftust. Dachte nur nicht die Sinficht auf Die politische Lage ber Dinge fo gegruns bete Beforgniffe. Doch, es ift eine Borfehung und in nulla non conditione virtuti locus est. Bir bleiben uns im Beifte nahe und im Zwede einig. Bergliche Grufe an Ihre verehrte Fran Gemahlinn u. f. w.

## k. Fernom.

Bern, b. o. Dob. 1703.

1. Rem

Benn unter ben vortrefflichften Menichen leben, von lauter holden Geftalten umgeben fenn, in einer ber ichonften Stadte Europens, in einer ber reigenbften Gegenden ber Schweiz wohnen, und Baggefens taglichen Umgang genies fen'- wenn dies ein himmel auf Erden ift, fo mobne ich feit 8 Tagen in Diefem Simmel. Ich hatte vergeffen. baf ber Beg in ben Simmel burche Fegfener geht : Diefes hab' ich mahrend meines Aufenthalts in Burch überftanden, und dann erft fand bas gerechte Schickfal mich ber Geligteis ten murbig, die ich jest genieße. Rein Menfch fann in gro. Berer Ungft. folche 8 hollenbange Tage verleben, ale ich in Burd verlebt habe; tein Denich freudetrunfner fenn, als ich in jenen Momenten, wo ich Baggefend entscheidenden Brief erhielt, der alle meine Unruhe endete. D, in dem Momens te, wo ich am Biele ju fenn glaubte, burch Lavaters Bedent. lichteiten alle meine Soffnungen fo unvermuthet vernichtet ju feben, ohne Beld, ohne Kreunde, in einer fremden Stadt, in einem theuern Gafthofe ju leben, und acht emige Tage in einer gudlenden Ungewißheit jugubringen! - ich bente, Dies entschuldigt bei Ihnen den Ochluß meines letten Briefes, ber in einem mir fonft fremden Tone gefchrieben war. Es thut mir nur leid, daß ich Ihnen baburch unnothige Beforgniffe megen meiner gemacht habe. - 3ch mare, gefeht auch, bas Merafte, mas unter biefen Umftanben fur mich erfolgen tonnte, mare erfolgt, gwar nicht in Gefahr gemefen ju verhungern : aber mas murbe es mich gefoftet haben, bis ich mich fo weit beruhigt hatte, um mit frohem Duthe mich in mein Schicffal ju finden! Lavater hatte, auf ben fchlimms ften Kall, icon fur mich geforgt; aber bie Befanntichaft und Unterftubung Diefes Mannes, fo erfreulich fie unter andern

Umftanden fur mich gewesen mare, hatte mir bennoch meinen Verluft nie erfett. — Gott fen gelobt, daß jene Erifis
jest vorüber ift und daß ich nun ungehindert dem Ziele
meiner Wänfche entgegensehen kann. Ich habe bereits mit
Baggesen über unfer gegenseitiges Verhaltniß weitlauftig gefprochen, und auch von diefer Seite bin ich jest zufrieden.

3d glaube, baf ich fo gludlich gemefen bin, mir mab. rend meines Aufenthalts in Burch Lavatere Buneigung ju erwerben, benn er bat mir mehrere unzweideutige Beweife bavon gegeben. Er hat fich mehrere Dale mit mir unterhalten, hat mid in eine Gefellichaft von Gelehrten geführt, wo ich Belegenheit gehabt habe, die murdigften Gelehrten Burche, von benen ich nur einen Beg und Tobler nenne, tennen gu fernen, hat Plane gemacht, mir bort, wenn es nothig mare, Arbeit genug ju verschaffen, bat mir erlaubt, taglich fo oft und fo lang id wollte, fein in feiner Art einziges Cabinet ju befeben, hat feinen Bruder, fich und feine Frau von mir geichnen laffen, und mich bei meiner Abreife mit feinem 2Ins benten an Reifende, worin er eigenhandig "Lavater an Fernow" gefchrieben hatte, befchenft, ein Undenten, bas mir um fo merther ift, weil es voll der vortrefflichften Lebensregeln und gewiß eines ber begten Budlein ift, die er je gefdrieben hat. Dit bem, was ich fur ihn gearbeitet habe, mar er im Gangen gufrieden, und bem, mas er baran auszusegen hatte, tonnt' ich leicht und ju feiner volligen Bufriedenheit abs belfen. Aber bei allem bem hab' ich boch jugleich gefeben und bin burd Grunde bavon überzeugt, bag Lavater, ob: gleich junge Leute unter ihm viel Fertigteit in Mug' und Sand erlangen, boch nie einen Runftler, im mahren Ginne bes Bortes, bilden wird. Ohne Lips ben Damen und bas Berdienft eines Runftlers abzufprechen, weiß ich gewiß, daß er teiner geworden ware, wenn er nicht in Duffeldorf und Rom mehrere Jahre jugebracht hatte, wo er die eigentliche Runftlerbildung erhalten bat, und boch ift Lips bei weitem ber befte von Lavaters Boglingen. : Bon eigentlicher Runft weiß Lavater wirtlich ju menig, um Andere ju bilden, fo

vicle und scharssinnige Bemerkungen er auch als Physiognom und Psycholog über den Menschen gemacht hat; hier geht es ihm gerade, wie mit seiner Philosophie, die nur einzig für ihn brauchbar ist. — Was Lavater unter seiner Aussicht und nach seinem Sinne machen läßt, wird gewissernaßen fabrikmäßig gearbeitet. Er ist ein sonderbarer Liebhaber von startem Colorit, und das Schlimmste ist, daß er in seiner Schule für Alles nur ein einziges Colorit hat. So ließ er z. B. von einem seiner Zöglinge die Zeichnung von Ihnen, die ich ihm mitbrachte, copiren und in Farben, wenn ich so sagen darf, übersehen, und dermaßen roth und braun maten, daß die Zeichnung durch diese übermäßige Färbung vollig unkenntlich ward, und doch war ihm das recht. Ich glaube, war' ich länger bei ihm geblieben, ich würde über diesen Punct manche Debatten mit ihm gehabt haben.

Lavater prophezeite mir vermöge feines physiognomischen Sehertalents eben das, was Sie mir unterweilen auch gesagt haben, namlich daß es mir in der Belt nicht fehlen werde, daß er mir eine gewisse,, Schmiegsamkeit" in Schieksal und Menschen ansehe, die so vielen Menschen mangle, und die, um durch die Belt zu kommen, eben so viel werth sey, als irgend ein Talent. Wir war dies aus seinem Munde eine tröstliche Bersicherung, und ich wunsche um meinetwillen, daß ich seine Prophezeiung nicht zu Schanden machen moge.

Jest da ich diesen vortrefflichen Mann genauer kennen gelernt, ihn in verschiedenen Lagen gefehen und über so versschiedene Gegenstände sprechen gehört habe, sind' ich es aus ferst naturlich, daß Sie und Er, wenn Sie beide sich eins mal begegneten, einander liebgewinnen mußten, ja ich wurs de es seltsam gefunden haben, wenn dem nicht so gewesen ware. So himmelweit Ihrer beider Arten zu philosophiren verschieden sereinigungspunct, der alle anderen Berschiedensheiten überwiegt. Mögen Sie und Lavater in Ewigkeit als Philosophen sich nicht verstehen, Ihre herzen verstehen sich besto bester.

In jener Gelehrtengefellichaft fand ich unter Undern einen Bruder Toblers, einen Landpfarrer nahe bei Burch, ber ein großer Berehmer ber critifchen Philosophie und ein eifriger Lefer Ihrer Ochriften ift, Der Gie mit außerorbent. licher Barme liebt und fchatt, ber fich beflagte, baß jest in feinem Alter (ich fchatt' es zwifden 50 und 60) fein Beift bte nothige Biegfamteit verloren habe, fid, aus einer mit ibm grau gewordenen Borftellungeart in eine neue ju merfen, und es bedauerte, bag-Rant nicht 30 Jahre fruher, oder er 30 Jahre fpater geboren fen. Er fagte, 3hr großtes Ber-Dienft um Die Menfchheit fen in feinen Mugen, bag Gie bie Lehre von der Freiheit des Willens, die Rant fo dunkel und unbefriedigend gelaffen habe, fo herrlich aufgeklart hatten, daß er fich mundere, wie es Menfchen geben tonne, benen fie noch nicht genuge. Ich mußte ihm Bieles von Ihnen ergah. len , und weil ich bies fonnte und mit Freuden that, unterhielt er fich faft beftanbig mit mir.

Ich habe auf meiner Reise von Burch bis Bern 4 Tage jugebracht, weil ich unterweges verschiedene Merkwurdigket, ten zu besehen hatte, und bin am 1. November in Bern eingetroffen. Die Wonne des Augenblicks, wo ich Baggessen umarmte, wag' ich Ihmen nicht zu beschreiben; sie war die reinste, hochste, seligste, die ich je empfand. Ich sand ihn und seine treffliche Gattinn in Trauer über den Tod best kieinen Ernst, der am folgenden Tage begraben wurde und bessen nahen gewissen Tod mir Baggesen schon nach Zürch gemeldet hatte; beide fühlten ihren Schmerz tief, aber sie waren gesaft, wie man es von weisen und religiösen Mensschen erwarten muß, und, wie ich glaube, nur allein erwarten kann.

Baggefen hatte mir durch feine himmlische Gabe, die Bergen der Menschen zu lenken, eine so liebevolle Aufnahme in dem Sause seiner Schwiegeraltern bereitet, daß ich hier bald wie zu Sause war. In den ersten Tagen hab' ich fast täglich bei ihnen gespeiset und nun wohne ich feit etwa drei Tagen bei einem Herrn Saller, der der jungste Sahn bes

großen Sallers ift, und ein Ontel ber Rrau Baggefen. Die hab' ich-in einer Familie folche Ochonheit, Bohlgeftalt und forperliche Starte gefehen als in ber Sallerichen. ter der Frau Baggefen, ihre Cante, ihre Schwefter, alle von diefer Familie, die ich bis jest tenne, geichnen fich burch jene Wohlgestalt aus, vorzuglich aber Diefer Saller, bei dem Die hab' ich einen Dann gefeben, ber mein ich mobne. Ideal von mannlicher Schonheit, bas ich mir von ben Uns tifen abstrahirte und lange vergebens in der heutigen Belt aefucht habe, fo erreicht hatte, wie biefer. Bie ein Salb. gott bee griechischen himmels geht er unter ben Zwergen und verungluckten Ochopfungen bes jegigen Zeitalters, wie einft Upoll unter ben Birten, einher, ficher und groß und herrichend, ohn' es ju wollen und ohn' es ju wiffen ; benn fein Geift und Character entspricht gang feiner Große und Bohlgeftalt. In feiner Gegenwart find' ich die Belben ber Borwelt nicht mehr übertrieben und mein Huge weidet fich noch immer mit neuem Bohlgefallen an Diefem ftattlichen Manne, ben tein Madden mit reinerer Luft anschauen fann. Ich nenne ihn nur ben Bercules Baller.

Die Mutter ber Frau Baggesen ift eine liebenswurdige, geistreiche Frau, von außerordemicher Lernbegierde in Allem, was ins Gebiet ber pract. Philosophie gehört, gerade wie ihre vortreffliche Tochter, und noch jeden Mittag, den ich dort gespeist habe, ist nichts Anders abgehandelt worden, als philosophische Gegenstände.

Auch hier sind mehrere Liebhaber ber critischen Philosophie, von benen ich bis jest nur einen kenne. D, wenn Sie wüßten, wie viele Berehrer und Freunde Sie überall unter dem edleren Theile der Menschen haben, mit welcher Warme man das Gute erkennt, was Sie durch Ihre vortrefflichen Schriften wirken, wie manchen seligen Genuß Sie jedem stillen Forscher und Freunde der Bahrheit gewähren; Sie würden sich gar leicht über den Raltsinn herzloser Menschen trösten, deren Dasenn die Welt längst vergessen hat, wenn das Ihrige Licht und heil über die Nachwelt verbreiten wird,

Die gewöhnlich dankbarer gegen die Wohlthater der Menfch. heit ift, als die Mitwelt. -

Fraulein Wieland hab' ich, weil fie einige Tagereifen von hier im Paradiefe der Schweiz ein paradiefisches Leben lebt, nicht gesehen, ich weiß aber, daß sie dort gefund und wohl unter vortrefflichen Menschen lebt, daß sie froh ist und wie eine Rose blubet.

Bebt etwas von unfrer bevorftebenben Reife! Bir geben in 14 Tagen - nicht nach Stalien, unferm bieberigen Dla. ne gemäß, fondern fur diefen Winter uber Munchen nach Bien, und von da über Clagenfurth u. f. w. nach Benes Die Frau Baggefen war unruhig, fo oft von der Reis fe gefprochen murbe, und, wie ich glaube, Er befigleichen. Italienisch tonnen wir beide nicht; Die Jahregeit ift fpat und unfreundlich; Die Bege über die Gebirge mahricheinlich fchlecht, wenn nicht gefährlich. 3ch that Baggefen baber ben Borfchlag, querft nach Bien ju geben, und diefe fleinere Reife ale eine Borbereitung auf die großere ju machen. Dach einigen Minuten war Baggefen auch, in Erwägung aller obis gen Umftande, auf der Stelle entschloffen; wir nahmen for aleich alle Landkarten gur Sand und reiften auf allen nur moglichen Begen nach Wien, und nun bleibt's dabei, wir geben in diefem Winter nach Wien, und im funftigen Berbft nach Stalien. Baggefen ift gefonnen, alebann feine Frau mitzu. nehmen, und ben fleinen Reinhold aufs, Land ju geben; of biefer lette Plan ausgeführt wird, werden Beit und Umftanbe ergeben. 3d traue feit einiger Beit feinen lang vorber Geit ich hier bin, wird mit Dacht entworfenen Dlanen. Stalienifch gelernt, und in Wien, hoff' ich, werben wir burch fortgefehten Rleiß uns ber Oprache in foweit bemachtigen. daß wir und mit ben Gingebornen des Landes verftandigen Ohne diefe nothwendige Borbereitung murben mir auviel ristiren in einem Lande, wo man vor Prellereien aller Art nicht behutsam genug fenn tann. - Alfo guerft nad Bien !

In Wien bedurfen wir unter andern unentbehrlichen

Dingen auch ber Empfehlungen Reinholds. Bir tennen bie Liebe und Bereitwilligfeit unfere vortrefflichen Freundes fo aut, daß wir Diefer Befälligfeit im voraus verfichert find. Da nun unfer Aufenthalt bier in Bern nicht mehr fo lange banert, bag wir Briefe aus Jena erhalten tonnten, fo erfude ich Gie in Baggefens Ramen, une biefe Empfehlungen nach Wien, und zwar, wie ich Baggefen vorgefchlagen habe, an bas Meieliche Saus ju fenden, damit wir fie bei unferer Unfunft dafelbft vorfinden. Bir merden auf der Reife von bier bis Wien etma 4 ober 5 Wochen gubringen. wird felbst einige Borte an Gie fdreiben und Gie einer gewiffen Sache wegen um Ihre thatige Unterftubung bitten; Die Sache betrifft mich, ich barf aber nichts weiter baruber fagen. Gie merben bas Beffte thun. Den einliegenben Brief an Deist und Ralmann bitte ich, gutigft biefen beiben Rreunden einzuhandigen.

Empfehlen Gie mich ber fortbauernden Gewogenheit Ih. rer murbigen Frau Bemahlinn und Ihren lieben herzigen Rleinen, and dem Rleinften einen liebevollen Gruß. Wie gerne war' ich einmal wieder einen Abend in Ihrem froben hauslichen Cirtel! Diefer Benug ift mir bis jest noch uner: fest geblieben. Rur Shren Unterricht tann ich mich allenfalls in Ihren Odriften fcallos halten, aber meine Abende tann ich fo fcon nicht mehr verleben, weil biefe hanslichen greuben in Bern fur mich nicht ju haben find. Doch auch biefe Aufopferung und jebe andere leift' ich gerne, wenn nur Ihre Liebe mir bleibt, die ich, fo wie jene Beit, die ich in Jena bei Ihnen verlebt habe, ewig fur bas liebfte Gut halten werbe, bas unter vielen andern bas Schicffal mir gab. Benn Die es mir erlauben, fo fcbreib' ich Ihnen meinen nachften Brief aus Ihrer Baterftadt.

2.

Wien d. 1. Jan. 1794.

Ich weiß meinen Eintritt in bas neue Jahr und fit Ihre Naterstadt, wo Baggefen und ich heute Abend um 7

Uhr gludlich und gefund eingetroffen find, nicht murbiger und festlicher ju begeben, ale burch eine Unterhaltung mit Ihnen, mein theuerfter, verehrtefter Gonner ! D gewiß, mare ich diefen Abend nicht bei Ihrem geliebten Baggefen, ich mare bei Ihnen! Barum fann man nicht an zweien Orten sugleich fenn! - boch ja, ich tann es, und eben barum tann ich es, weil ich bei Baggefen bin. Gind Gie und Baggefen nicht Gins? Ift es nicht Gin Beift der Liebe, ber Sie beibe befeelt? ift es nicht Gine Liebe ber Bahrheit, Die Ihre Bergen ungertrennlich vereint, Die einen ewigen Bund um Ihre Beifter ichlieft? Go lange ich bin, werde ich ber waltenden Borfebung banten, bag fie mich auf dem labyrin. thifden Dfade meines Lebens, gerade ju einer Beit, mo je. De heitere Mueficht vor meinem Blide ju verschwinden fcbien. wo ich auf bas, mas in meiner Lage mein bochftes Blud fenn tonnte, bereits refignirt hatte, ju Ihnen fuhrte; bag fie, unter Taufenden, mich bes Borgugs murdigte, ben Ra. ben meines Ochicffals an bies feltene Bunbnig ju fnupfen, und mir dadurch eine Quelle fugerer Freuden ju offnen, als ich bie babin tannte, und beren Befit, felbft in meinen tuhnften hoffnungen, ich mir nicht vorzubilden magte. Ih. nen allein, mein edler Bobithater und Freund, verdant' ich Diefe gludliche Cataftrophe meines Ochidfals, aber noch un. endlich viel verdant' ich Ihnen über biefes. Ihre Lehren ha. ben meinem Beifte, in bem ungewiffen Duntel, worin er herumirrte, einen fichern Leitftern gezeigt und Regionen eroffnet, die ihm fonft fur immer verfchloffen geblieben maren; Ihr Unterricht hat mich den hohen Werth Des Lebens ichagen, Die einzige Bestimmung meines Dafenns tennen, lieben und erringen gelehrt; Ihre Liebe, bas ichonfte Glud meines Lebens, hat mir die Befanntichaft und Liebe des edelften, liebes vollften Mannes, an beffen Seite ich jest die froheften Tage verlebe, erworben. D! tonnte ich Ihnen heute, durchdrune gen von inniger Liebe und Berehrung, meinen warmften Dant fo lebhaft ausbruden, wie ich ibn, fo oft ich ben Bang meiner Schickfale überfebe, in meinem Bergen empfinde! Ronn.

ten meine Bunfche Ihnen von der Borfehung, die Sie gum Lehrer und Auftlarer des Menschengeschlechtes berief, eine festere Gesundheit, Beiterkeit und unsterbliche Kraft erbitten, um im glucklichen Kreise Ihrer Geliebten noch lange für den erhabenen Zweck, dem Sie ihr Leben geweihet haben, mit gesegnetem Erfolg zu arbeiten, das kleine Hauslein freier, ausgeklärter, humaner und rechtwollender Menschen durch Ihre Bemühungen vermehrt, hingegen Egoismus, Geiftesssclaverei und Unmenschlichkeit mit jedem Tage auf Erden vers mindert zu sehen!

#### 0. 2. Jan.

So weit hatt' ich gestern geschrieben, als mir Baggesen Ihren Brief, Ihren mir unaussprechlich lieben Brief an mich, mitbrachte, da er aus dem Meislschen Sause zurückfam. D wie sehr dant' ich Ihnen fur diese Freude! — Ich will jest, so gut ich kann, Ihnen einige Nachrichten von unserer Neise mittheilen. Ich weiß nicht, ob Baggesen Zeit haben wird, Ihnen zu schreiben, ehe ich meinen Brief schließe. Sie mögen mich darum entschuldigen, wenn ich Ihnen Etwas schreiben sollte, was Baggesen Ihnen unendlich viel schner und besser schreiben kann, als ich.

Wir wanderten am 3. December aus Bern (Vaggesen, Liedemann, der daselbst 3 Tage vorher angekommen war, und ich), überstiegen einige der kleineren Gebirge und kamen am 6. in Zürch an, wohin Rosolini, den Sie jest schon kennen werden und der hernach bis Augsburg mit und reisete, bereits & Tage vorhin abgegangen war. Lavaters Wiederschen und Kichtes Bekanntschaft war hier das Merkwürdigste sur mich. Am 8. reiseten wir wieder von Zürch ab, Kichte bes gleitete und 5 Stunden weit, bis Nichterswyl, wohin wir 2 Stunden langs dem Ufer des Sees gingen und 3 Stunden zu Wasser sichen Destalozzi, Werfasser von Venhard und

Gertrud, ju bem Sichte ihn führte, und wo ich ben Nach, mittag, Abend und folgenden Morgen eine der geistreichsten Unterhaltungen meines Lebens genoß. In den folgenden Tagen überstiegen wir bei schönem, heiterm und sonnigem Wetter die Toggenburger Gebirge, kamen durch einen Theil des Appenzeller Landes über Herifau und St. Gallen am II. December an die Granzen der Schweiz. Als wir die Verge, welche die Schweiz gegen Often begranzen, hinabstiegen, sahen wir den Bodensee, und einen großen Theil des flachen Schwabenlandes in unbegränzter Ferne vor uns, und zur Rechten die Gebirge von Tyrol.

Go wie wir bie Odweit verließen, verließ auch uns das fcone Better, bas uns bis dahin begleitet hatte. Rofebach, am Ufer bes Bodenfees wollte Baggefen ein Rabr. jeug nehmen und über ben Gee nach Lindau geben; es mar aber feine ju haben, barum nahmen wir, um nicht in Degen und Roth ju maten, eine Station bis Bregeng in Eprol, von wo wir unfern Beg wieder am folgenden Tage gu Rufie fortfetten. Wir befanden und jest auf ofterreichifdem Boben, und man gab und dies auf eine fehr fonderbare Urt gu Wir gingen am 12. fruh um 8 Uhr, nichts Bis briges ahnend, aus Bregent, und maren etwa eine fleine halbe Stunde gegangen, als 2 Goldaten aus allen Rraften hinter uns gelaufen tamen, um und einzuholen; mich, ber von ber gangen Caravane am verbachtigften ausfahe, griff ber Gis ne an bie Bruft: " Steh Rerl! Du mußt mit nach Bregeng juruct"; der Undre machte es mit Baggefen eben fo. faßten uns, fahen bald, daß wir durch Biderfoglichfeit nichts ausrichten wurden, und folgten, fcmalend über bie verdamme te Polizei, die uns von der Landstrafe jurucholen ließ, um uns zu examiniren, ben beiben Goldaten, Die einige Schritte weiter noch ein Refervecorps von 2 Mann bei fich hatten. Go führte man uns wieder in die Stadt gurud unter einem glangenden Gefolge bes Gaffenpobels, ber haufenweife fich versammelt hatte, in die Ranglei, wo man unfre Paffe un: terfuchte und fich mit den jegigen Zeitumftanden entschuldig.

te, Die folche Dagregeln nothwendig machten. Baggefen las den Berren einen fleinen Tert und bat fie, im Damen aller Reifenden , funftig beffer in den Birthebaufern und an den Thoren ju machen. Sieht tonnten wir nach einer Berfaumnif von 2 Stunden unfern Marich ungeftort weiter fe-Bir tamen Mittags nach Lindau im Bobenfee, mo wir, weil Baggefen Briefe aus Bern, aber vergebens, ermar. tete, 17 Tag fille lagen. In Lindau trafen wir mehrere emis grirte Rrangofen, und Baggefen machte Die Befanntichaft bes dort lebenden Profeffore Affprung, eines geraden, freis beitliebenden, fcmeigerifirten Schwaben, von dem Ihnen B., der die Characterifift ber mertwurdigen Danner beffer gu machen im Stande ift, als ich, mehr fchreiben wird. Richte aus Burch, fo begleitete une Affprung aus Lindau wie. ber 5 Stunden Beges, und wir festen am 14. unfern Beg burch das flache, beibige, unintereffante Ochwaben, bas uns, aus ber Schweig Rommenden, boppelt langweilig und fade vortam, über Bangen, Demmingen (wo wir in unferm Wirthe einen artigen Mann, einen vortrefflichen Rlavierfpie. ler und gefdicten Componiften fanden, ber uns die Stimme aus dem Salladat von feiner eigenen Composition fo vortref. fich fpielte und fang, daß wir entzuckt baruber maren) bis Angeburg fort, mo wir, von Bern aus 03 Stunden ju Sufe guruckgelegt hatten und am 17. Dec. glucklich anlangten. Hufer Aufenthalt in Augeburg, ber bis jum 21. Dec. bauerte. war febr unintereffant. Berichiedene Unannehmlichfei. ten, ein folechtes Wirthshaus, in bas wir gerathen maren, der vergbgerte Empfang unfere Roffere, Rofolini's Lage und Erennung u. a. m. machten Baggefen unruhig und ungufries ben, nur den Pfarrer Steiner, einen innigen Freund Lavas tere befuchte Baggefen noch am Abend vor unferer Abreife, wo mir einige fehr frohe Stunden verlebten. Das Better war jest allmablig immer fchlechter und bie Strafen immer idmubiger geworden, und B. wollte gern bald nach Wien, wir nahmen baber, (nachdem Liebemann und Rofolini uns verlaffen hatten, wovon ber erftere über Regensburg gleich=

falls nach Wien, und letterer über Durnberg und Jena nach Dreeden ging.) einen guruckfahrenden Lehnfuticher, ber une ben folgenden Tag nach Danden brachte, wo wir, inclufive unfere Ercurfion nach Saching jum Pfarrer Goder, 4 Lage verweilten und wo B. eine intereffante Befanntichaft an eis nem Profeffor Bader gemacht hat. Um heiligen Abend vor Beihnachten gegen Mittag wallfahrteten wir von Munchen hinaus nach Saching, 27 St. von ba. B. ging gerade ins Pfarrhaus, ich hinab ins Birthshaus, um dort ju marten, bis B. wiederkommen murbe. 3ch trete hinein, lege Bagge. fens Rock, ben ich auf ber Schulter trug, ab, merfe meine Mite vom Ropfe und fobre ein Glas Bier. Diemand war in der Stube ale die Birthinn und ein Mann im weißen Heberrock, der, einen Rrug Bier neben fich, eine Pfrife Ea. bat rauchte. Im Augenblick, ba ich bereintrat, blickte ich. burch die vielen Birthebaufer, Die wir auf ber Reife frequen. tirten, ju fehr an Fremde gewohnt, den Dann im weißen Ros de nur fluchtig an; ich febe binter ibm, ba liegt ein aufgefchlagenes Buch, Die Borte Bernunft, a priori, empirifche Bedingung und abnliche, bligen mir ins Muge; jest febe ich ben Dann bedeutender an, feine runde Locke, feine Confur -"ha! bas ift Cocher!" flog mir burch bie Geele. 3ch rebete ihn an - und er war es! Denten Gie fich meine Wonne bei biefer mir fo unerwarteten Ueberrafchung. Sich fagt' ibm, B. fen in feinem Saufe, beffen Damen er fich fogleich aus ihren Briefen erinnerte, und wir gingen in fein Saus, wo mir Baggefen wartend fanden. - Alles Uebrige, wie wir Goder gefunden, was B. mit ihm gefprochen, u. f. m. wird Ihnen lettrer beffer fagen tonnen, als ich. nur noch hingu, daß ich ber lehrbegierigfte, entzucktefte Buborer ihrer intereffanten Gefprache mar, ben Gie fich immer benten tonnen. Goder fprach wenig, aber mas er fprach. trug das Geprage des fcharffinnigen Denters. - - Bon Munchen fuhren wir am zweiten Beihnachtstage mit ber Die ligence nach Salgburg, wo wir am folgenden Abend eintras fen und am andern Morgen nur noch eben Zeit gewannen,

eine Stunde lang biefe iconfte und reigenbfte aller Stabte. Die ich bis jest gefeben habe, fluchtig ju burdmanbeln. maren gerne noch einen Tag bort geblieben, wenn und nicht ber Abagng ber Diligence und die Unwahrscheinlichkeit, am folgenden Tage eine Gelegenheit auf Ling ju finden, gezwungen hatten, Diefen Genuß aufzuopfern. Wir alaubten in einer italienischen Stadt herumzuwandeln. Die Baufer find alle in gutem Gefdmack und, was den fchonen Unblick noch um Bieles verschont, mit flachen Dachern. Die Rir. den, öffentlichen Gebaube, in bem begten Gefchmack, die Las ge bes Ortes einzig in ihrer Urt, und ben fconften Gegenden in ber Schweig ju vergleichen; - aber fcone Menfchen fanben wir nicht. Machft ben Bernerinnen, haben wir in Duns den die iconften weiblichen Bildungen, und vorzüglich am lettern Orte, fo wie in gang Baiern, fcone, grofe und moblaebildete Manner gefunden. Dach zwei auf ber Dilie gence fchlaftos burchfahrenen Rachten trafen wir b. 20. Dec. in Ling ein. Bier fanden wir eine wohlfeile Gelegenheit, mit einem Retourwagen nach Wien zu tommen, die wir, des Fahrens auf der Diligence mude, annahmen und fo gwar eis nen Tag fpater, aber auch mobifeiler und bequemer am Deus jahretage mobibehalten in Bien anfamen. - Bir find ge. rate einen Monat lang von Bern bis Wien unterweges ge-Unfere Reife murde, befonders von Mugsburg an, vielleicht intereffanter geworden fenn, wenn wir fie, wie von Bern bis Mugeburg, ju Sufe gemacht hatten; aber das nebes lige, feuchtfalte Better und die fcmugigen Bege murben Die Reife auf die Lange bin ju ermudend gemacht haben. Baggefen hat freilich auf der Reife gelitten, aber mehr durch Die Trennung von feiner geliebten Gattinn ale durch die Stras pagen, für die fein Rorper ziemlich abgehartet ift. Ich hoffe, er wird diefe Trennung, die er fich durch vieles Brieffdreis ben nach, und Briefempfangen von Bern, bieher einigermas Ben erträglich gemacht hat, nach und nach ruhiger ertragen lernen, als es ihm im Unfange moglich war.

36 mochte über den Auftrag, ben Gie mir in Rucks

sicht bes Portraits Ihrer geliebtesten Frau Schwester gegeben haben, etwas bose auf Sie werden. Sie haben mich badurch eines Bergnügens beraubt, auf bas ich mich, seit unser Plan, nach Wien zu gehen, entstand, gefreut habe, bes Bergnügens, Sie burch bas Portrait berselben zu überraschen. Ich werde mein Vestes thun, um, ba bies nun nicht mehr angeht, die Aehnlichkeit so sprechend als möglich zu machen, um mir durch bie Freude, Ihnen ein treues Bild einer so geliebten Schwesster zu liefern, jenen Berlust etwas zu ersehen.

B. hat die Gute gehabt, mich Ihre beiden Briefe an ihn lefen zu lassen, woraus ich zu meiner innigsten Freude ersehe, daß Ihre Gesundheit sich seit Michaelis sehr gebessert hat und Ihnen Ihre Geschätsslasten erleichtert. Mir war bange für Ihre Gesundheit, als ich hörte, daß Sie in diessem halben Jahre ein so überaus zahlreiches Auditorium haben, denn ich wußte, wie sauer es Ihnen im vorigen Winster ward. Gottlob daß es jeht besser ist und daß Sie nun größere Hossungen haben können, Ihre Gesundheit völlig wiederhergestellt zu sehen. O möchte ich dies recht bald erssahren!

Ihrer vortrefflichen Gattinn empfehle ich mich gehorfamft und verharre lebenslang mit innigster Berehrung und Liebe u. f. w.

3.

Rom, d. 12. Nov. 1795.

Berehrungemurbigfter Freund,

Die Uebersendung eines Auffages \*) an Ihren murbigen Berrn Schwiegervater verschafft mir die langst gewunschte Gezlegenheit, den weiten Raum, der mich jest von Ihnen trennt, auf eine gute Art und ohne viele Kosten hindurchzueilen,

<sup>\*)</sup> Einleitung in eine Reihe von Vorlesungen über Aesthetit, vor einer Gesellschaft deutscher Kunstler und Kunstfreunde in Rom, abgedruckt im 3t. St. des Deutsch. Merc., 1796.

und Ihnen einen fleinen Beweis meiner lebenbigen Liebe und Berehrung in die Sande ju fpielen. Go lange Baggefen noch mein Interceffor und Sachwalter bei Ihnen war, ichien es mir unnothig, felbft ju ericheinen; ich tonnte feinen Benius, fein Berg fur mich fprechen laffen, ohne bag meber Gie noch ich dabei eingebuft hatten. Aber feitdem der glangende Stern, der feinen Lauf gen Guben leider ju fruh befchloß, wieder in feinen nordifden Simmel, in fein Ballhalla gus rudgefehrt ift, muß ich feibft mich aufmachen über Apenninen und Alpen bin, um Ihnen meinen romifchen Gruf gu über-Die breigehn Monate meines Bierfenns find mir, wenn ich auf fie gurudfebe, ju breigehn Tagen verfloffen, und ich glaube, wenn ich breigehn Jahre bier gewefen mare, fie murden mir bunten wie dreigehn Monate. Rom ift eine Belt in fich, wo bas Alte immer wieder neu ift, und wo man das Deue nicht febn mag, wenn es nicht alt ift; es gibt einen ewigen Benug, ber fich immer felbft reproducirt. 36 mochte Ihnen viel von Rom fdreiben, wenn ich nur mußte, wo ich anfangen, wo ich enden follte; alfo fchreib' ich Ihnen lieber von dem, mas Gie und mid intereffirt, mas die Geele ihres Birtungetreifes ift, und mas auch ber Beift bes meis nigen fein foll, wenn es mahr ift, bag ich ihn bier gefun. Daß ich hier, wie ich mahnte und wollte, als ich ben habe. hertam, - Die Runft nicht practifd treibe, das wiffen Gie langft, und ein Paar Auffage im Mercur werden es Ihnen bestätigt haben. 3ch glaube, meinem richtigen Gelbstgefühle aufolge, beffer baran gethan gu haben, daß ich ben theoretis fchen Theil der Runft ju meinem tunftigen Felde gewählt habe, und die Aussicht, daß ich auf diefem Bege vielleicht nublicher fenn tann, ale auf einem andern, rechtfertigt meinen Ente folug fur mich felbft. Deine erften Odritte, Diefe Musficht ju realifiren, geben gut von Statten; ich habe in der turgen Beit meines hierfenns es wenigstens babin gebracht, manchem Runftler die Rothwendigfeit einer hohern Beiftesbildung, als ber Sandwerter bedarf, begreiflich und fublbar ju machen, und ich habe dabei ben Bortheil, mit ben beften Runftlern bes ge-

genwartigen Roms im genauen Umgange ju leben, und fo nicht bloß in den Werken der Alten, die bereits als Dufter für alle Rachtommenichaft ba fteben, fondern auch in dem leben-Digen Streben des jegigen Runftgeiftes, ber biefen großen Borbilbern mit Blud nachftrebt, ben Beift und bas Wefen ber Runft grundlich ju ftudiren und meine Erfahrungen und practie ichen Ertenntniffe auf die philosophische Brundfeste gu ftuben, Die ich aus unferm Baterlande mit hieher gebracht habe und wodurch es mir vielleicht bereinft gelingt, etwas Dugliches über die Runft hervorzubringen. Indeffen habe ich, aufgefodert von einigen bentenden Runftfern und Runftfreunden, eine Reihe von Borlefungen über die Runft nach Rantifchen Principien auszuarbeiten unternommen, die das Gefchaft des vergangenen Sommers gewesen find und die ich Diefen Binter wochentlich zweimal Abends in der Wohnung des Pringen Muguft von England halte. Mein Mubitorium, bas aus Runftlern, Gelehrten und Runftfreunden befteht, ift 36 Derfonen fart; ber Pring felbft, ben folche Dinge nicht interef. firen, ift mein Buborer nicht, aber ich habe ben Bortheil. fie in feinem Saufe halten ju durfen und badurch dem Bers bachte eines geheimen verdachtigen Rlubs ju entgeben, bem unfere abendlichen Bufammentunfte fonft gewiß ansgefest und wodurch fie vielleicht gar geftort merden tonnten. erften Stunden haben das Glud gehabt nicht zu miffallen, und mir das Bertrauen fur die funftigen erworben. frebe mich , meine Borlefungen befondere nach Ort und Dere fonen und dem Bedurfniffe der lettern einzurichten; denn fo angebaut die Phantafie mancher Runftler ift, fo obe und muft ift mehrentheils ihr Berftand und leider find noch ofter alle beide unangebaut, und zwar fo, daß der große Saufe bas Bedurfniß einer folden Cultur noch nicht einmal fühlt. fonbern in dem lieben Sandwerte feine gange Gludfeligfeit finbet, wobei ber großte Theil benn auch wirflich, ba mabres Benie überall, folglich auch in Rom feltene Erfcheinung ift. -Beitlebens fichn bleibt. Man irrt fich, wenn man bier einen Bufammenfluß von Benie und Talenten aller Urt unter ben

Runftlern ber manderlei Mationen, die bier ftubiren, ober Studirene halber bier find, ju finden glaubt. Die Deutschen haben jest die begten Runftler bier, und unter ben 50, die et: wa hier in Allem fenn mogen, find hochftens 4 bis 5, Die ent. fchiedenes Runftralent befigen, Die abrigen marden gemif aus innerm Drang die Runft nicht ju ihrem Berufegefchafte gemablt haben, weil fie wenig ober nichts von mahrem Berufe geigen. Das größte Bedurfnif ift barum , biefen Den. fchen die gange Bichtigfeit und Burde der Runft fublbar gu machen, und dies ift auch der Sauptzweck meiner Borlefungen. Ich gewinne nur wenig damit, ober vielmehr, wenn ich die Beit und Dube gegen ben bagren Ertrag in bie Bage lege. fo gewinne ich gar nichts; auch habe ich meinen Dreis mit Rleif fo gestellt, daß Diemand Gigennuß dabei erwarten tonnte: benn ber große Saufe ift mehr aus Meugier als aus Bedurf: nif dagu bewogen worden, aber ich hoffe, es wird mir gelingen, fie in diefes allmablig ju verwandeln. Um auch auf andere Urt die Cultur des Ropfe zu erleichtern, habe ich eine gemeinschaftliche Bibliothet eingerichtet, um die bem Runft. ler unentbehrlichen Bucher, Die Ueberfehungen alter Claf. fiter, neuere Dichter und andere Bucher allmablig angufchaf. Che Carftens nad Dom tam, hatte fast tein hiefiger beuticher Runftler ein Buch; endlich fing Diefer und jener an ju lefen, da er glaubte, daß Carftens dadurch feinen Erfin-Dungsgeift, fein Genie erworben habe; feiner hatte je einen Livius, Diodor, Berodot, u. A. gelefen; jest gefchieht cs Wir haben nun auch feit einiger Zeit einige allmablia. Beitschriften in Bang gebracht, Die Litteraturgeitung, ben Mercur, die Boren, und ich hoffe, bas Intereffe an beute fcher Litteratur foll funftig nicht mehr bem Fremben, ber uber Die Alpen nach Rom fommt, ju befriedigen verwehrt feyn. Bas hier fehlt und mein Baterland mich oft vermiffen lagt, ift ber Mangel an Producten beutscher Litteratur und eines critischen Freundes, der mir meine Rehler fagen tonnte, Die ich mir lieber von einem Rreunde, als von einem Reinde im Ungefichte des Dublicums fagen laffen mochte.

4.

Rom, d. 18. Jul. 1796.

Theurer, verehrter, geliebter Reinhold,

Ihr fur bie Freundschaft geschaffenes Berg hat gewiß guweilen die reine beilige Wolluft empfunden, von einem Freunde, ben Gie wie einen Bater ehrten und wie einen Bruder liebten, nach langem Entbehren einen Beweis feiner Liebe ju Dies Gefühl war mein, als ich Ihren mir uns fdabbaren Brief erhielt. Ebler Freund! 3hr Beifall, mel. chen Gie meinen erften fdmachen Berfuchen fchenten, ift ber fconfte Lohn meines taum begonnenen Strebens und Ihr Lob foll mir ein Sporn fenn, es dereinft ju verdienen und jeden guten Borfat gur That ju verwirklichen, um fo mehr, Da jugleich meine gange Seele in meinen jegigen, mir burch Schickfal und eigene Ueberzeugung angewiesenen, Beruf ein-3d fuble mich glucklich, daß ich endlich und noch ft immt. fruhe genug, um nicht auf halbem Bege fteben ju bleiben. eine meinen Bunfden und, wenn ich mich nicht betruge, auch meinen Rraften angemeffene Laufbahn gefunden habe, von der mich auch hoffentlich nichts wieder abziehen wird. hab' ich mit innigerm Eriebe an einer Beiftesbeschäftigung ges hangen; nie hat der Pflichtgedante, bem furgen Moment bes Dafenns burch ein ber Menfchheit nubliches Birten lan. gere Dauer ju geben, lebendiger auf meinen Billen gewirtt, als feitdem ich in Rom lebe; feit ich gewiß bin, den Rreis meiner Thatigteit in der reigenden Ophare der Runft gefun. ben gu haben.

Das Bedürfnis ber bilbenden Runfte unferer Zeit ift feit meinem hierseyn mein stetes Augenmert gewesen und sowohl die philosophische Ertennnis ihres Wesens und Zwesches, als der tägliche Umgang mit Kunstlern aller Art, so wie der Anblick der Werte der Kunst, von den erhabensten bis zu den unwürdigsten herab, haben meine Ueberzeugung mehr und mehr beseitigt, daß auch hier, wie in so vielen

andern Mangeln und Gebrechen menfchlicher Dinge, die Phistofophie den Weg zur Aufnahme und Verbesserung bahnen tann und foll.

Bon dem Zustande dieser Kunste und dem Geiste, mo, mit sie gegenwartig selbst in Rom, wenige Ausnahmen abgerechnet, getrieben werden, ließe sich ein trauriges Gemalde entwerfen; aber ich kann Ihnen in wenig Borten ein treffendes Bild davon geben, wenn ich Ihnen sage, daß es schlechter mit ihnen sieht, als es vor Kants Zeiten mit der Phistosophie stand, wo Feder der Battoni, und Platner der Mengs der neueren Popularphilosophie waren, und wo "jene reformationslustigen Magisterchen" unsers philosophirenden Zeitalters noch keine Hosen trugen. Dies mahnt mich an eine tröstliche Nachricht, die ich kurzlich hier in einem Lichtenbergschen Kalender las, von den sieben Magistern, die ein durch Schwaben Reisender in Einem Tollhause beisammen sand und die sämmtlich ihren Sparren der Kantischen Phistosophie verdankten.

Es geht aber in ber Runft um fein Saar beffer, und auch in Rom ware es nicht fdwer, fieben Runftler ju finden, die murbig waren, die Tollhaufer ihres Baterlandes mit ihren Beis ftesproducten auszugieren; und vielleicht wird es weit mehr Arbeit und Zeit toften, einen reinen Gefchmad in die Runft, ale einen vernunftigen Beift in die Philosophie einzufuhren. Aber ju meinem eigenen Erofte dente ich, fobald eine Aufgabe burd Bernunft gegeben und ihre Auftofung ale ein nothwens biges Bedurfnig gefühlt und erfannt ift, durfen auch die groß. ten Sinderniffe nicht mehr ale unüberwindlich angefeben werden, weil diefe immer nur jufallig find, jene bingegen nothwendig ift; und mein ganges Studium ber Runft concentrirt fich in der Burudfuhrung ber bildenden Runfte auf philosophische Principien, und ber gegenfeitigen Unwenbung Diefer auf jene in der Beurtheilung. Die fehr es mid freut, burd die oftere Uebereinstimmung ber Erfahrung mit den apriorifden Grundbegriffen von der Bahrheit der Rantischen Lehre, wie durch die Probe von der Richtigfeit

eines Rechnungserempels, überzeugt zu werben, barf ich Ih. nen wohl nicht fagen.

Mufferdem baf ich hier bie beffte Belegenheit habe, bie Runft in ben Bertftatten ber Runftler ju ftubiren, manches Runftwerte Empfangnig, Geburt und Miggeburt beigumohnen. habe ich bas unichabbare Glud, ben tagliden Umgang meis nes Freundes Carffens ju geniegen, eines Runftlere, ber fur nich eine lebendige Schule der Runft und mir in Ruck. ficht auf meinen 3med nicht weniger lehrreich ift, als bie Betrachtung ber Untiken und Rafaels; benn in ihm erblice ich ben bichtenben und ichaffenden Genius, ber iene Berte fcuf, in neuer Bluthe und lebenbiger Birtfamteit. tonnte Ihnen gange Bogen voll fchreiben über biefen als Runftler von feltner Große bochft mertwurdigen, mir burch eine gebniabrige Rreundichaft unichatbaren Menichen, ben reinen Maturfinn Rafaels mit ber Energie, ber Große und bem Dichterschwunge ber fuhnen Phantafie Michel Un. gelos und bem ichonen Stil ber Untite in fich vereinigt, bef. fen Gleichen, feit jenen beiben großen Dannern, Die neuere Runft nicht wieder gehabt hat, und ber befonders unter ben gegenwartigen Runftlern wie eine Erfcheinung aus bem Beit. alter ber griechischen Runft, ober Leos bes Behnten ba fteht. Er ift, mas jeder achte Runftler fenn muß, mahrer Dichter in feiner Runft; er befist bie bem bilbenben Runftler vielleicht noch feltner, als bem Dichter eigene Babe, fich in jeden Begenftand, ben er behandelt, ju verwandeln und ihn mit ber eis genthumlichften Empfindungsweife feines Dichtere barguftellen, ohne je bas Geprage eigener Originalitat, ben Character feis nes Stils zu verlaugnen. Darum ift es ihm auch moglich. mit gleichem Glude Ocenen aus bem Somer und aus bem Offian wie aus ben alten Tragitern zc. auf folche Urt gu behandeln, daß man gefteben muß, fo und nicht anders foll ber Beift des homer, Dante, Diffian, Mefdylus ic. in bildender Runft bargeftellt werden. Gie haben meine Un: feige von einigen feiner Arbeiten im vorigen Sahrgange bes Mercur gelefen. Geit ber Beit hat ber fleifige und erfins

bunasreiche Runftler wieder Berte erfunden, Die in Bahrheit bes Musbrucks, in Reinheit bes Stils und tunftmaffiger Rreis beit ber Darftellung vortrefflicher als bie meiften von jenen, und ein fichtbarer Beweis von feinen Fortfchritten gu immer hoherer Bortrefflichteit find. Bielleicht mache ich in ber Foige auch von diefen eine offentliche und, wenn meine Rrafte es geftatten, ihrer wurdige Ungeige; ba ich feine Berfe ale Dros bucte betrachte, bie unter bie ebelften Bluthen bes menfchlis den Geiftes und barum ber Menfcheit als ein Gigenthum gehoren, beffen Befit ber fclaffe Beitgefchmack taum gu fchaben weiß. Gie erweifen ber Runft einen Dienft, wenn Gie ben Damen und bas Talent biefes Runftlers ben mabren Freunden und Berehrern ber Runft, welche vielleicht Ihr Cirtel von Befannten in fich fchließt, befannt machen. Denn es gehort auch mit gu ber ftrengen Gerechtigfeiteliebe unfere Beit: alters, bag man bie Unertennung und Belohnung Derer, bie mit ber Begenwart fremd und erfallt mit einem Ideale, bas Diefe nicht zu faffen fahig ift, nur ben Beifall ber Radmelt im Muge haben, - gerne ber Radwelt überlagt und bagegen Die Odmeichler bes Mobegeschmacks mit Gold und Rubm belohnt, die gewohnlich mit ber Eriften, berfelben, auch oft icon fruber, wieder verflogen find.

Ich habe im vergangenen Winter von Michaelis bis Oftern wochentlich zwei, auch breimal Borlesungen über Aesthestit in Rucksicht auf bilbende Runft gehalten, beren Ausarsbeitung mir über ein halbes Jahr Zeit weggenommen hat, wobei ich, wenn auch wenig verdient, boch viel gelernt habe. Ich hatte gegen 36 Zuhörer, b. h. etwa fünf bis sechs ausgenommen, die ganze deutsche Künstlerschaft und etwa 7 bis 8 hier lebende Gelehrte, denen nicht weniger, wie den Künstlern, der Geist der Kantischen Lehre eine Hieroglyphe war, deren Geist aber auf dem weichen Kopftissen ber Erfahrungsphilosophie, die ihnen in ihren Universitätsjahren schon den Kopf zerbrochen und den Magen verdorben hatte, zu tief einz geschlummert war, als daß ich es vermocht hätte, sie zur nashern Betrachtung zu erwecken. Ich mußte also auch ihrents

wegen jede ju ftarte Unftrengung bes Ropfs ju verhuten fuden, und gludlicher Beife barf man fich, wenn von Moral und Runft die Rede ift, nicht febr lange im Gebiet ber Mb. Die Ertlarung des Ochonen habe ich ftraction verweilen. Darum auch fo viel ale moglich zu erleichtern und die trans. fcendentale Quelle beffelben fleifig ine Bebiet ber Erfahrung berabiuleiten gefucht, wodurch es mir boch gelungen ift, ei. nigen auten Ropfen unter den Runftlern, die wenn auch nicht mit bem Berftande begreifen, bod mit bem Genie eindringen, einleuchtend ju werden, und ihnen burch haufige Beifpiele Des Schonen, woran es in Rom nicht mangelt, ben Bernunftbegriff ber Schonheit ju verfinnlichen. Die Musarbeis tung Diefer Borlefungen hat mich jugleich einem 3wecke, burch beffen gluckliche Musführung Chre ju erwerben ift, naber ge-Sie hat mich ju dem Entschluß gebracht, ein afthes tifches Sandbuch fur bildende Runftler auszuarbeiten. und ber allgemeine Bunfch meiner Buborer bestärft und ermuntert mich . ihn auszuführen. Doch will ich mich mit ber Musar: beitung nicht übereilen , fondern Plan und Musführung burch Beit und Studium heranreifen laffen. Da bis jest fein Buch Der Art eriftirt, fo mochte ich meinen Gintritt ins Publicum gern mit einem fowohl bes Gegenstandes ale unfere philoso: phifden Zeitalters wurdigen Berte machen, und der Bedante, mid offentlich meines Lehrers murbig gu geigen, wird meis nem Beifte immer mahrend der Arbeit gegenwartig feyn. Sch laffe die Borlefungen bis jum Binter ruhig liegen, wo ich fie, auch wenn ich fie nicht wiederholen follte, ju meinem 3wede nochmals gang überarbeiten und dann fchen werde, wie weit ich fie meinem Ibeale nabe bringen tann. bes vergangenen Winters hab' ich mich fast ausschließend mit bem Studium der Runftlergefchichte beschäftigt, um mich mit ben vorhandenen Materialien ju einer Gefchichte der neuern Runft, die vielen Reig fur mich hat, allmahlig befannt ju mas den und mir eine vorläufige Heberficht berfelben ju erwerben; bis ich fie einmal in ber Folge, unter Begunftigung außerer Umftande burch einige Reifen in die verschiedenen Provingen

Italiens, wo bie neueren Runfticulen gebluht haben, ju eis gener anschaulicher Ginficht erheben tann.

# 1. Lavater.

Burich , Dienstags Rachte ben 7. Marg 1793.

## Lieber Reinhold,

Ich reise bald \*), schnell und so incognito wie möglich; übersatt bin ich des Leidens der Zudringlichkeit — wenn man mir es auch nicht obendrein noch jum Verbrechen machen wurde. Also sagen Sie Niemanden davon, daß ich in der Pfingstwoche abreise und vielleicht nur Weimar allein, unangemels det, eine Stunde, non ut veniam, sed ne praeteresmi, berühren werde. Dies, wenn nichts vorfällt, wird zwischen dem 27. und 30. Mai geschehen. In Augsburg kann mich bis den 23. Mai beim herrn Pastor-Adam Steiner oder bis den 25., höchstens 26. in Nürnberg bei Christoph Lang noch eine Antwort treffen, wo und wie wir uns allenfalls sehen könnten.

Ihnen so nahe zu kommen, ebler Mann, und Sie nicht zu seben, wurde eine schwere Prufung fur mich seyn. Doch will ich burchaus nichts erzwingen. Daß ich sehr, fehr viel burch Ihren Unblick gewinnen wurde, was ich nirgend ges winnen konnte, weiß ich, wie man etwas noch nicht Gesebes nes wissen kann. Ich ließe es mir auch gefallen, bei Ihnen zu verlieren, um bes sichern Gewinnstes willen, der mir auch bei diesem Verluste nicht entgeben konnte.

Dag Baggefen Sie nicht mitbringt, mußte ich nicht und

<sup>\*)</sup> Lavater war im Begriffe, die in der Biographie ermannte Reife nach Ropenhagen angutreten.

vernehme es nur heute durch Ihren lieben und liebevollen Brief vom 25. April (ber alfo boch 12 Tage lief). Daß ich mich nirgend aufhalten tann, muß ich fagen. Aber auch nur Eine ruhige brüderliche offne Stunde an Ihrer Seite wurde mir ein fehr toftbares Geschent seyn.

D! wie hatte Pfenniger, ber fo fcnell mir entrigen, gefrohloct, wenn er Ihren fo gar eblen Brief noch bieffeits

gefeben hatte.

Dog' es feinen von uns je gereuen, bag wir einander vertrauen! boch barf ich taum biefen Bunfch außern, ba mir Reue unmöglich fcheint.

2.

Burich , d. 23. August 1793.

Mein lieber Reinhold,

Id bin mit meiner Tochter gludlich in mein Baterland jurudgetommen. Dochmals Dant fur Ihre mir erzeigte Liebe. Daß unfere Zusammenkunft ju ben unvergestlichsten Umvergestlichkeiten meiner Kopenhagerreise gehore, barf ich aufrichtig versichern \*).

<sup>\*)</sup> leber diefe erfte Bufammentunft Reinholds und Lavaters und die wichtigften bei ihr geführten Gefprache bat fich ein Bericht erhalten , den Reinhold fur Lavater auf deffen Bitte einige Monate nach berfelben niederschreiben mußte, aus welchem folgende Stelle bas merfwurdige Ginverftandniß ber Beiden auch von Reinholds Scite febr anschaulich macht. "Seitdem die Eritit ber Bernunft mich in den Stand gefest, fowohl das Bahre als das Falfche in beiden Unfichten (im Raturalismus wie im Supernatus raliemus) ju fuchen und ju finden, fab ich in Ihnen einen Mann, mit dem ich in der hauptfache, wie mit Benigen, einverftanden bin; den ich nur fo lange migverfranden babe, ale ich das Gine, was Roth ift, nach unrichtigen Begriffen dachte, das er wohl noch durch unrichtige Begriffe von entgegengefetter Art dentt, aber durch die richtigften Gefühle, wie nur außerft Benige, tennt; den Mann, deffen theoretifche Bernunft gwar durch eine übermache tige Phantafie unterjocht, aber deffen fo gewaltige Phantafie in iedem Falle, wo es auf Marimen des Bollens, aufe Sandeln

Baggefen fah' ich, aber leiber nur wenig. Es war nicht feine und meine Schulb. Reinhold mar indeß tein Neben-

antommt, durch die gefundefte practifche Bernunft beberricht wird, in beffen veredelter Schwarmerei ein beilfames Gegenaift gegen den unedlen Raltfinn der Afterphilosophie bereitet ift und ber in dem Zeitalter, bas ben Gigennuten fogar jum philosophie fchen Princip der Sittenlebre erhoben bat und feine Reglitat, Die fich nicht mit Banden greifen laft, anerfennen will, ben ber Dus manitat fo mefentlichen Refpect für das Unfichtbare zu predigen. au beleben und au verbreiten gefandt ift. Mit biefer Gefinnung gegen Gie nahm ich Ihren Brief durch Jahn, ber mich Ihre perfonliche Befanntichaft hoffen ließ, und endlich Gie felbit auf. Mein Berg ift Ihnen durch meine Philosophie a priori und durch Baggefen - mein anderes Ich - und durch einige Stellen Ihrer Schriften und durch eine Menge Sandlungen, die mir von Ihnen befannt murden, a posteriori vollig jugemandt worden. Gie famen und jedes Bort, jeder Blid, jede Gebarde, jeder Lon Ibrer Ctimme, beftatigte mein Urtheil von Ihnen, belebte meine Befinnung gegen Gie mit unfterblichem Leben. Ich fuchte bei jeder Gelegenheit unfer Gefprach auf moralifche Religion, den vornehmften Bereinigungepunct unferer Bergen, ju lenten, und mit unbeschreiblicher Freude nahm ich mabr, daß unfere Gedanfen und Gefühle einander auf halbem Wege entgegentamen, baß weder Ihre Denffraft burch die Lebhaftigfeit Ihrer Gefühle, noch mein Gefühlvermogen durch die vielfaltige fpeculative Befchaftis gung meines Denfens, abgeftumpft fey. Wir wurden unter andern einig barüber, bag bie Gottheit in einem uns fcblechterdings unjuganglichen Lichte wohne, daß wir den Unterfchied gwifchen dem und unbegreiflichen Befen der Ratur, und bem eben fo unbegreif. lichen Befen der Gottheit, nur durch einen Glauben erreichen tonnen, deffen vornehmfter Inhalt und Gegenfrand die perfonifie cirte Beiligfeit ber humanitat ift ale bas Mittelmefen amifchen Gott und und, in welchem wir bas Gingige, was und von ber Gottheit ju begreifen moglich ift, bas Sittengefet als Willen ber Gottheit und jugleich als Character ber humanitat geoffenbart Ueber diefe und manche damit verwandte Gegenftande urtheilten wir beide fo einftimmig, daß von der ungeheuern Berfcbiedenheit, die gwifden unfern Theorien uber Diefelben Statt findet, faum eine Spur jum Borichein fam. Gin critifcher Phis lofoph, ber Rante Religion innerhalb ber Grangen ber Bernunft gelefen und berftanden, hatte an Ihnen einen Unhanger feines Softemes und ein Chrift in Ihrem Ginne an mir einen Anbanger

gebante, fondern ein Sauptpunct unferer Unterredung. Der liebe Mann hat, meines Beduntens, in der Klarheit, Bestimmtheit, Richtigkeit und Tiefe feines Urtheils fehr juges nommen.

Fast ift mir, nach bem, was mir Baggefen von ben für Sie so ehrenvollen Auftritten in Jena, nachdem Ihre Bocastion nach Riel fund geworden, fagte, bange, daß ich eine, obgleich unschuldige, Beranlassung war zu diefer Bocation, des ren Annahme jedoch dem wurdigen Bernstorf, wie mir die Gräfinn schreibt, fehr große Freude macht.

Bo Sie hinkommen mogen — hat die hochfte Beisheit Sie hingeführt.

Wo Sie hintommen, wird Reblichkeit, Bahrheitsliebe, Demuth und Ernft, gutes Zuwirken, gewissenhafter Bille bes Wollenswerthesten, helle Weisheit und die humanfte Guts muthigkeit mit Ihnen hintommen.

Sie werden allenthalben ju leiden haben, mas Benige ju leiden gewürdigt werden, und allenthalben genießen, mas nur fehr Wenige ju genießen fähig find.

Mochte nur ein Theil meiner Gesundheit auf Sie fommen! Ueber die große Angelegenheit unsers Seyns mit Ih. nen offner und freier als mit keinem Sterblichen zu sprechen, wünscht' ich sehr. Meine Philosophie scheint mir die simpeleste, klarste, brauchbarste, reichhaltigste, popularste. Dens noch sollte sie Prufung eines Reinholds durchgehen.

des Ihrigen vor sich ju haben geglaubt. Wir sprachen über den verewigten Pfenniger, der Ihnen Zutrauen zu der critischen Phistosophie eingestößt hat, als zu derjenigen, die Unglauben und Aberglauben allein mit denselben Baffen bekämpft und nicht, wie jede bisherige, den Satan nur durch Beelzebub beschwört; er ist als Kante Verehrer und mein Freund gestorben; ferner über Kant, den Sie nicht allein für den größten Denker unserer Zeit, sondern was mehr ist, für einen der größten Menschen jeder Zeit anserfannten. Auf dem Wege nach Weimar las ich Ihnen einige Stelsten aus der Eritit der Urtheilstraft vor. Sie gestanden ein, daß man nur auf der höchsten Höhe, die ein Sterblicher erreichen kann, solche Wahrheiten entdecken könne." u. s.

Herzliche Grufe an Ihre liebe Frau, an Ihre Rinder; Dantfagungen an Ihren immer heitern, unerschöpflichen, reblichen Schwiegervater, fur beffen Bildchen ich Ihnen herzlich bante.

Der uns jufammenfuhrte, ehe wir's bachten, wird uns wieder gufammenbringen, ehe wir's benten.

3.

Burich, d. 21. Aug. 1798.

Lieber Reinhold,

Shr freundschaftliches Andenken an mich und 3hr brubberliches Briefchen machte mir viele Freude. Ich will über mein Stillschweigen kein Wort verlieren. Entschuldigung hobe keine Schuld auf und ist bei keiner Unschuld nothig. Gewiß ist's, daß ich Ihnen keine Antwort schuldig ju seyn glaubte. Genug, wir stehen noch gegen einander auf dem Puncte, auf welchem wir uns verließen. Genug, ich habe, seit ich Sie sahe, noch keinen hochachtungswurdigern, für mich interessantern Menschen gesehen.

Mir war es besonders lieb, daß Ihr lieber Brief in bem von dem Prinzen Karl von heffen eingeschlossen war. Es gehört zu den sußesten Freuden meines Lebens, die disparatesten Wenschen in einem großen Wedium zusammenkommen und zu Einem großen Zwecke vereinigt zu sehen.

Wir muffen, wenn je, in diefen Tagen, gufanmenhangen, uns an einander anfchließen, und jeder auf feine Betfe dem Ziele naber tommen und naber fuhren.

Die Erndte ift groß, ber Arbeiter find wenig. Die Zeit eilt. Alles gerftreut fich. Die Bofen treten naber jufams men. . . Sollen wir muffig gufeben !

So lange wir in ber Materie find, muffen wir, bente ich, nicht über die Materie hinaussteigen wollen. Daß wir Konige sind, durfen wir nicht vergeffen, aber auch nicht, daß wir in Ketten und Gefängniffen find.

Das Sochfte fur une in diefer Zeit bedarf, um erkanut, genoffen und benutt ju werben, taufenbfacher Symbole.

Rein Symbol ift das Sochfte, aber bas Sochfte tann in dem Symbol fenn, wie die Sonne im Sonnenftral.

Lieber, ich kann meines Glaubens nicht los werden. 3ch bebarf eines menschlichen Gottes, eines sprechenden, antwortenden, gebenden, helfenden Gottmenschen und Menschengottes. Alles Andre, was man Gott nennt, ift nichts für mich.

Durft' ich fragen, in welchem mir verftanblichen Sinne ber Pring Sie in feinem Brief an mich einen wahren Christen nennt?

Unfre Lage ift bruckend und wird es immer mehr. Schweigen und Soffen ift unfer Element, worin wir athmen muffen.

Wenn ich nur mufte, wie ich ohne Ihre und meine Roften Ihnen meine Sandbibliothet fur Freunde 2c. fenden tonnte.

Lieber Edler, fagen Sie mir boch dann und wann etwas von Ihnen. Ich umarme Sie herzlich.

## 4.

Burich, d. 22. Aug. 1798.

Guten Tag, Lieber, Ebler. Ich mußte teinen Menfchen, mit bem ich mich über die wichtigften Angelegenheiten ber Menschen lieber unterhielte, als mit Ihnen.

Wie Bieles mocht' ich fragen? wie Bieles Ihnen gur Prufung, Berichtigung, Begrundung barlegen.

Popularitat, Brauchbarteit, Anwendbarteit ift mir freilich gur Natur geworden bei Allem, was ich dente, aber ich muß zuerst über Alles, ohne hinsicht auf Mittheilung und Gebrauch, gedacht haben.

Was dann nicht anwendbar ift, geniefbar, mas mich nicht eriftenter macht, nicht Dafenn verbreitet, bas laß ich bahin gestellt fenn, auf sich beruhen und nehme keine weitere Notig davon.

Mein tiefftes individuellftes Bedurfniß ift ein Du, bas ju mir fagt: "Ich bin. Ich bin dir, ober vielmehr: du

bift mir abnlich, aber ich bin unendlich mehr als bu. 3ch bin allen Ginnen beiner Matur geniegbar, alle Momente beiner Eriften, dir fur alle fich regenden Bedurfniffe genief. bar und ewig unausgeniegbar. Ich tann mich bir auf millionenfache Beife vereinfachen, ohne von meiner Unbegrangt: heit das Mindefte ju verlieren, ja, ohne in dir den abfolut nothwendigen Begriff von meiner Unendlichkeit, den Glau: ben an meine Unausgeniegbarteit ju fcmachen. Du bift fo gebildet, daß du ein unveraugerliches Bedurfnig nach dem Unenblichen in ber Form bes Endlichen haft. Rur dies Be= durfnig bin ich ba! Ich allein! außer mir ift nichts fo all= geit von allen ewig, allbefriedigend, allgeniegbar." 3ch fa-Dein Bedurfnig ift ein foldes, mit mir fprechendes, correspondirendes, Befen. Dies Bedurfnig, fcheint's mir, ift's eigentlich und allein, mas ich mabres Chriftenthum gu nennen berechtigt bin. Ber es hat dies Bedurfnif, ift nicht fern von bem Reiche Gottes; wer bas Object beffelben fand, ber ift in bem Reiche Gottes. Er fand die Liebe und wird in Liebe vermanbelt.

5.

Burich , d. 16. Febr. 1799.

Mur eine Zeile, mein Lieber, die ich Unpaflichkeit mei gen nur bictiren fann.

Fichtes Appellation macht mich unaussprechlich leiden, um ihrer Erefflichkeiten, um ihrer Gräflichkeiten willen. Gefiner und ich meinen, ein weises Wort von Ihnen zu diefer Sache wurde von den größten wohlthatigsten Folgen feyn. D! mochte Gottes Geift Sie zu diefem Worte befeelen!

Ein Gott, der nicht fagen fann: Ich bin; ein Gott ohne Perfonlichkeit, ohne Eriftenz, der nichts schafft und nichts gibt — ift, so mahr ein Gott lebt, der ein Geift ift, ein Licht ohne Finsterniß und die allerlebendigste Liebe — tein Gott. In der allerheiligsten Sache mit leeren Zaubers worten sein Spiel treiben — ist das allerunheiligste Spiel.

Jeden Moment, lieber Reinhold, wird mir mein Christius unentbehrlicher. Er, wie er ist, ist mir das wahre Possiulat der Vernunft, des Gewissens, des Herzens; der Schlufstein des Universums, (das πρῶτου άληθινου) das A und O, das allen Erkenntnissen Solidität, den edelsten Hoffnungen Begründetheit, jeder wankenden Tugend unerschütterliche Festigkeit, jeder Liebe Reinheit, jedem weisen Streehen Standhaftigkeit, kurz, der Eine, der Allen Alles gibt, was sie bedürsen, um das zu sehn, was sie seyn sollen das reichhaltigste Eins, das Jeden, der ihn kennt und liebt und such, zu dem reichhaltigsten Eins macht. Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.

### m. Villers.

Y.

Lubeck, 15 Mai 1799.

#### Monsieur,

Mes deux respectables amis, Trendelenburg et Buchholz\*), qui ont eu l'honneur de vous voir, l'un l'été, et l'autre l'hiver dernier, m'ont rapporté tous deux que vous aviez bien voulu prendre quelque intérêt à la très - épineuse entreprise que j'ai conçue de faire connaître à la France la philosophie critique. Daignez - vous accepter l'hommage de ce petit essai \*\*) que je viens d'en faire paraître dans le Spec-

<sup>\*)</sup> Trendelenburg, damals Professor an dem Gymnasium gu Lubed; Budhols, Syndicus bei dem damals noch bestehenden Domcapitel gu Lubed. Beide, besonders der Lettere, gehörten zu dem Rreise der naheren Freunde, die Reinhold in jener ehrs wurdigen Stadt gefunden.

<sup>&#</sup>x27;\*) Philosophie de Kant; apperçu rapide des bases et de la direction de cette philosophie.

tateur du nord, et dont on m' a tiré quelques exemplaires à part? Ce n' est qu' une ébauche bien faible et bien imparfaite, mais il faut un commencement à Mes lecteurs n'étoient pas en état d'en supporter davantage, et j' ai dù proportionner mon language à leur faiblesse. Peu - à - peu j' espère accoutumer les têtes françaises aux méditations transcendentales, et alors je prendraj un essai plus hardi. Qui peut mieux savoir ce qui en doit être d' une telle marche, Monsieur, que vous qui me l' avez tracée d' avance par vos excellentes Lettres, insérées en 86 et 87 dans le Mercur de votre illustre beau-père. Vous avez d' une façon pareille accoutumé l' Allemagne à entendre parler de la nouvelle doctrine. Vous avez été le Jean, précurseur du nouveau Messie. vous n' avez pas prêché dans le désert, ce qui pourrait bien arriver à ma trop faible voix. Vos talens vous ont donné accès dans toutes les ames, et certes je dois les envier, ayant à remplir une tâche semblable.

Vous m' aviez fait donner le conseil, Monsieur, de ne point traduire la Critique de la Raison pure, mais d'écrire dans le sens de la Critique, pour préparer le public. C'est bien sans contredit aussi ce que je veux faire. La traduction du grand ouvrage ne doit paraître qu'après un Essai d'exposition général, que je suis fortement tenté d'intituler à votre exemple: Essai d'une nouvelle Théorie de la cognition humaine. Car, au bout du compte, c'est la le vrai titre de toute la nouvelle doctrine spéculative. Celui de Critique de la R. pure, n'en déplaise au Sage de Koenigsberg, est capable d'induire en erreur, et annonce la partie pour le tout.

Quant à ce que vous avez encore eu la bonté d' ajouter, que je devais partir de quelque métaphysicien français, pour arriver à la philosophie critique, sans doute cela seroit très-convenable, s'il existait encore une métaphysique parmi les lettrés français. Mais depuis longtemps on a oublié Descartes et Malebranche. L' idéalisme y est tout-à-fait décrié. Leibnitz et Wolf y ont eu très - peu de sectateurs. Locke, et après lui Condillac, son disciple et réformateur, se sont emparés de toutes les avenues. Il n'est plus question dans l'école française que de quelques discussions psychologiques et anthropologiques, d'où je ne vois nul chemin qui puisse conduire aux considerations transcendentales. Cependant, comme l'empirisme absolu fait la base de cette philosophie imparfaite et eclectique, c' est par là que je compte commencer, et combattre l'opinion qui fait dériver toutes nos connaissances de l'expérience et de l'habitude, sera ma première tâche, laquelle ne sera ni très-longue, ni très - pénible. Il faudra ensuite démontrer la nécessité d' entrer dans le transcendental, et ces deux points capitaux une fois établis, j' entrerai en matière.

Vos ouvrages, Monsieur, à qui je dois déjà tant, me soutiendront, me serviront dans ce pénible travail. Si vous pouviez me prêter tous vos grands moyens, ma réussité serait sûre. Mais Hercule ne peut se défaire de sa massue, et quand bien même il la prêterait à un Pygmée, hélas, qu' en ferait celui-ci?

Vous aviez aussi parlé à Mr. Buchholz, Monsieur, d'une traduction commencée de votre Th. des Vorstellungsvermögens, que vous auriez la bonté de me faire passer? Si elle vous retombe sous la main, ce sera m'obliger très-sensiblement. On nous a fait espérer aussi que Lubeck vous posséderait un moment pendant l'été où nous entrons. Je compterais au nombre des plus beaux jours de ma vie celui où je pourrais vous offrir des hommages, que je consigne d'avance ici, et qui sont bien audessus de toutes les ridicules formules de très-humble et très-ob. Serv.

P. S. Ily a de par le monde un prof. Fichte et un Beck et Cie, qui me troublent un peu l'entendement par leurs argumens. Mais je suis résolu de présenter d'abord aux Français le Kant tout pur. Nous verrons ensuite, si le moi et le non-moi, si l'idéalisme pur peut se hasarder aussi là-bas.

2.

Lubeck, 13 Janvier 1800.

Mon très - honoré maître et ami,

Si quelque chose pouvait ajouter à ma vénération et à ma reconnaissance pour vous, ce serait l'accueil plein de bonté que vous avez bien voulu faire sur mon humble recommandation à Mr. de Coutouly. Daignez en recevoir mes sincères actions de graces. J'aurais bien vivement désiré de vous les porter moi-même, en accompagnant notre digne ami Buchholz. Mais j'ai été contraint de remettre encore ce plaisir. Au printems prochain, des qu' un peu de verdure décorera nos champs sablonneux, j'irai à Eutin et d'Eutin à Kiel.' J'irai, en pélerin, satisfaire à ma dévotion, près des deux grands saints de la raison pure. Ce sera une grande fête pour mon esprit et pour mon coeur.

Pourquoi n' avez-vous pas gardé plus longtemps le Fénélon? Il était en si bonne compagnie! Savez-vous bien, mon cher maître, que de tous les ministres de la sagesse, je n' en trouve pas un seul qui ressemble mieux que vous à ce bon Fénélou? J' ai depuis longtemps entre les mains un précieux manuscrit, que je devrais être honteux de n' avoir pas encore renvoyé à son auteur. Mais vous m' avez permis d' en prendre une copie pour mon instruction. Je l' ai mis entre les mains d' un homme de confiance, qui doit me le transcrire en caractères latins, car je ne suis pas familier avec les autres. Je n' ai pu lire votre cahier qu' à l' aide de mon ami, Mr. Koeppen.

J'étais prêt à entreprendre une étude sérieuse de l' Apodictique de Bouterwek, lorsque vous avez éveillé et irrité au plus haut dégré ma curiosité philosophique sur le livre de Bardili. J' ai couru chez Bohn qui ne l' avait plus, mais qui a écrit pour me le faire venir. Mon impatience est grande de le recevoir, et jusque-là je suspendrai toute autre étude. Mais si vous avez eu peine à le comprendre et que vous ayez été obligé de le relire cinq fois, que sera-ce de moi, pauvre novice?

Adieu, mon cher maître, adieu, le plus sincère ami de la vérité, du καλὸν καὶ ἀγαθὸν, que la philosophie ait encore nourri sur son territoire! Je vous salue de coeur et d'esprit, et vous souhaite les prospérités temporelles égales à l'estime dont vous êtes couvert. Puissiez vous, pour dernier trait de ressemblance empirique avec Fénélon, avoir comme lui un bon archévêché de cent mille livres de rente, le loisir que veulent les sciences, et des amis autour de vous qui sachent vous entendre et vous apprecier. Pour moi je ne me souhaite que d'en grossir le nombre.

Votre disciple, votre admirateur, votre ami.

### 3.

### Lubeck, 31 Mars 1801.

Je suis sur le point, très-honoré ami et maître, de finir mon Exposition de la philosophie de Kant pour les Français\*). La première partie est déjà à l'impression. Dès que l'ouvrage sera terminé, je m'empresserai de vous en faire passer un des premiers exemplaires. Vous vous rappelez, peut-être, d'un cahier que vous eûtes il y a deux ans la bonté de me communiquer, (celui que vous fîtes à l'occasion des Dilettants de Flottbeck) \*\*). Vous me permettiez

<sup>\*)</sup> Philosophie de Kant, ou principes fondar mentaux de la philosophie transcendentale, à Metz, chez Colignon. II Voll.

<sup>\*\*)</sup> In dem anmuthigen Flottbed bei hamburg, in dem gandbaufe feines Freundes, des Raufmannes und Staterathes

alors d'en prendre copie et d'en faire l'usage qui me conviendrait. Ayant besoin dans mon ouvrage d'une esquisse de l'empirisme de Locke, je n'ai cru pouvoir faire moi-mème rien de plus précis et de plus juste que l'esquisse qui se trouvait de cette doctrine dans votre cahier. Je l'ai donc traduite et sous votre bon plaisir, j'en ferai usage. Il me reste à vous demander, si vous voulez me permettre de publier que je tiens de vous cette esquisse, ou si vous voulez que je garde le silence sur cet article. Il me semble que la publicité ne pourrait au rien vous compromettre, car il ne s'agit ici que du seul passage intitulé Empirisme, lequel ne touche à aucune opinion rationelle quelconque. J'attends à cet égard la manifestation de vos intentions amicales.

J' ai lu avec un avide intérêt et avec un grand profit le premier cahier des nouveaux Beiträge. La première pièce, qui livre moitié a priori et moitié a posteriori un apperçu historique de la raison spéculative et de ses efforts, m' a causé un très-grand plaisir. J' ai été seulement fâché, que vous ayez compté J. J. Rousseau avec Voltaire pour un de ceux qui ont prêché l' empirisme en France. Rousseau n' a jamais pu, avec sa tête brouillante, être métaphysicien, mais si peu qu' il l' ait été, il a toujours combattu de front le sen-

Boght pflegte Reinhold in jenen Jahren, da er gewöhnlich im Sommer mit seiner Zamilie eine Fahrt nach hamburg machte, einen Theil der Zeit, die er seinen dortigen Bekannten schenken konnte, duzubringen, umgeben von einem Eirkel trefflicher Mensschen, welche, sowohl Krauen als Manner, fur die damaligen durch Kant geweckten Untersuchungen im Gebiete der Moral und der Religionsphilosophie sich lethaft interespirten. Wie nun Reinhold geru ihr Verlangen befriedigte, durch seine mundlichen und schriftslichen Mittheilungen tiefer in diese Gegenstände und in das Bersständnis der speculativen Aufgaben eingeführt zu werden, so hatte er auch einst fur ihren Gebrauch eine Uebersicht der wichtigsten phistosphischen Systeme aufgesett, deren Villers bier Erwähnung thut.

sualisme grossier que les encyclopédistes travaillaient sous ses yeux à établir, comme aussi il a combattu de toute sa force la morale cyrénaique de l'amour de soi et de l'attrait du plaisir. Si dans quelque moment perdu vos occupations vous le permettaient, j'oserais vous prier, très-cher maître, de lire les 20 ou 30 premières pages de sa confession du vicaire Savoyard dans le 3ème vol. de l'Emile. — Au reste je regrette beaucoup de n'avoir pas vu plutôt cette courte et rapide histoire de la philosophie. Ayant eu (au commencement de mon exposition) un travail à-peuprès semblable à faire, j'aurais tiré du vôtre un profit réel et actuel.

Quant au Réalisme rationel de Bardili, je vous avoue que son livre m' avait rebuté et m' avait donné très - peu de lumière sur sa doctrine. J' ai commencé à y voir un peu plus clair par les explications verbales de mon ami Koeppen, qui l' a vraiment étudié, et par la lecture de l'exposition abrégée qu' il m' a fai-Jusqu' ici je n' y ai encore pu découvrir que l' indication d' un nouveau chemin, pour parvenir à un but dès longtemps atteint par la raison spéculative. Il me semble, sans parler de Platon, que l'école philosophique de Descartes n' a jamais eu d' autres résultats, ni avance une autre doctrine que celle de la Première Logique. La transition du logique au réel se trouve même chez eux. Je citerai surtout, parmi ceux de cette école, Malebranche dans ses Entretiens sur la métaphysique et sur la religion). Je pense qu' on pourrait démontrer cette conformité jusqu' à l' évidence. Il est vrai que ce n' est là qu' une question historique. Quant à la question de fait, je conviens que des qu' il s' agit de faire un pas transcendant, il n' y a que celui-là qui soit licite et qui satisfasse à la fois à notre intérêt spéculatif et pratique. La doctrine qui mène (quelques. soient les termes intermédiaires) de la prémisse de no-

tre pensée à la conclusion d'un Dieu, est la croyance intime de mon coeur. Mais pour la raison autant que scientifique, n' y a-t-il pas là toujours le Salto mortale audessus d' un abyme que le plus fin tissu de la spéculation ne peut que couvrir et voiler à notre vue. mais jamais qu' elle ne peut jamais combler. L' homme est, sans doute, place entre deux realites : la realité absolue et fondamentale, et sa réalité dérivée, humaine et empirique. Il est terme moyen, nécessaire et efficace et entre ces deux réalités. Pour que la première devienne à ses yeux la seconde, il faut qu' elle passe au travers de son entendement et de toute sa faculté cognitive. Entre la fleur et le miel, il faut l'estomac de l'abeille. La modification nécessaire que subit dans ce passage le réel absolu pour devenir le réel dérivé, est, à ce qu' il me semble, le transcendentalisme. Ainsi je vois dans un lointain confus la possibilité d' un syncrétisme entre le réalisme et l' idéalisme rationale. Peut-être aussi que je me trompe. que ma représentation des choses est embrouillée, et qu' en y regardant de plus près, cette possibilité d' un accord s' évanouirait. Ce sont de simples doutes. de faibles vues que j' ai voulu soumettre aux vues de mon maître. Le vulgaire croit voir des yeux, un nez, une bouche dans la lune. L'astronome n' y voit qu' un globe calciné et volcanique. J'aurais le plus grand désir de vous entendre discuter sur tout cela. On nous a flatté de l'espoir de vous voir ici pendant les fêtes de Pâques. Je ne serais pas celui qui s' en réjouirait le moins et qui irait avec le moins d' ardeur grossir votre cour philosophique.

Daignez assurer votre chère épouse de mon respect, et ne jamais douter de mon intime attachement, ni de ma haute considération pour vous.



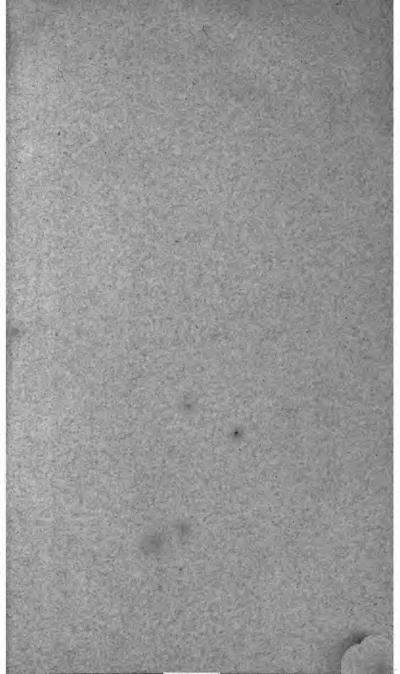

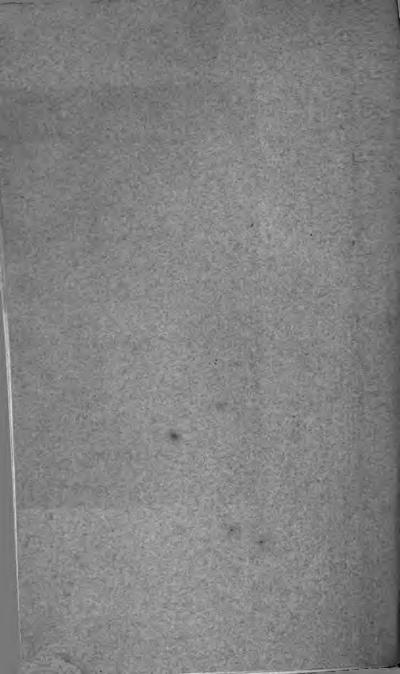



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT TO BORROWER FROM OVERDUE FEES.





Manthal Charles



